# Ostdeutsche

ugsprels: Durch unjere Boien frei ins Haus 5,— Aloty monal 2,50 Aloty halbmonallich (einschließlich 1,— Aloty Bejörderungsgebühd), 3 zahlbar. Sämtliche Positämter in Polen nehmen Bezugsbesteilungen e 5 zahlbar. Ofiaeutjase Morgenpohr erfcheini fieben malin est Woi.

Führende Wirtschaftszeitung

Geschäftssteile des Verlages: Katowice, ul. Wojewodzka 24. Fernsprecher: 303-54.

Für unverlangte Beiträge wird eine Hastung nicht übernommen

Anzeigenpreise: Die 12-gespailene Millimeterzeile im schlesischen Industrigebiet 20 Gr., auswärts 30 Gr., amtliche und Heilmittelanzeigen sowie Darlets angebote von Nichtbanken 40 Gr., die 4-gespailene Millimeterzeile im Reklam eil 1,30 bezw. 1,80 Zlotz. – Für das Erscheinen von Anzeigen an bestimmt Tagen und Plätzen sowie für die richtige Wiedergabe telefonisch aufgegeben Anzeigen wird eine Gewähr nicht übernommen. Bei Platzvorschrift 26% Anseigen Schlag. Bei gerichtlicher Beitreibung, Vergleich oder Konkurs kommt jeglich Rabatt in Fortfall. Anzeigenschluß: 16 Uhr. – Gerichissland: Pszezyn

## Englands Gläubiger-Standpunkt

# Lenkt England in der Transferfrage ein?

Schulden-Clearing-Gesetz vom Unterhaus angenommen

# Nicht gegen Deutschland

(Telegraphische Melbung)

London, 25. Juni. Das Unterhaus nahm am Montag das "Gesetz zur Einrichtung von Schul den-Clearing-Aemtern und für Vergeltungsmaßnahmen für Einfuhrbes chränkungen" in zweiter Lesung ohne Abstimmung an.

Im Unterhaus erflärte Schatkanzler Chamberlain bei der Einbringung der zweiten Lejung der Cle'aring-Haus vorlage, er freme sich, daß die Einladung nach London von Deutschland angenommen worden sei. Er hosse, daß es weiter möglich sein werde, eine Bereinbarung zu tressen, die eine billige Behandlung für die britischen Bonds-Indaber und Raussenbe der dem 1. Juli sicherstelle. Trozdem könne die britische Regierung die Annahme des dem Unterhaus vorliegenden Gestelle. Trosdem könne die britische Regierung die Annahme des dem Unterhaus vorliegenden Gesetes nicht verschieben. Er wünsche klarzustellen, daß Klausel 2 betreffend Bollmacht, die Einfuhr von gewissen Ländern zu kontingentieren, nicht gegen Deutschland voder gegen irgendein anderes Land im besonderen gerichtet sei. England sei das einzige Land, in dem die Regierung keine brauchdaren Berhand-Ungsgrundlagen besitzt. Deshalb habe die Regierung die Borlage unter Berücksichtigung der Borstellungen englischer Kaussleht der britischen Regierung für eine befriedigende Bereinbarung wesentlich: wesentlich:

1. daß eine volle Bezahlung des Dienstes der Dawes- und Young-Anleihe, die gesetzlichen Vorrang haben, erfolgt, und

2. daß mit Bezug auf andere Fragen zwischen englischen und anderen Gläubigern keine Unterscheidung zuungunsten englischer Interessen statt-

Chamberlain gab ber hoffnung Aus-ud, daß felbft, wenn es notwendig fein follte, ein Clearing-Amt zu errichten, um diese zwei Ziele zu erreichen, es möglich sein würde, die britische Aussuch nach Deutsche bei britische Aussuch des Wirtungsbereiches des Clearing-Amtes zu belassen und abs ein Eingrift in ben Sanbel unterbleiben fonne. Bu gleicher Beit feien bie Beftimmungen genügend weit gegogen worben, um auch biefer Möglich feit, falls nötig, gerecht zu werben. Chamberlain bemerfte, er hoffe, daß so wenig Gingriffe in den Sandel wie möglich ftattfinden und daß die Regierung, falls die Berhandlungen ich eitern, nur mit den Unleihen auskommen werde.

Bas die Dawes- und Doung-Unleihe betreffe, fo werde unter ber Borlage vorgeschlagen werben, eine Berordnung gu beröffentlichen, Die porfieht, daß

20 v. H. des Wertes der deutschen Einfuhr mit dem Zoll zusammen für das Clearing - Amt eingezogen

würben. Mit Bezug auf andere Unleihen ichlage bie beutsche Regierung bor, für ihren

3prozentige Fundierungsbond für die von den britischen Gläubigern vorgeschlagenen Anleihen anzubieten, und die Gläubiger würden bereit sein, diese Fundierungsbonds anzunehmen, vorausgesetzt, daß die Bedingungen befriedigend sind, und daß keine unbillige Unterscheidung stattfinde.

Der Bertreter der Arbeiterpartei, Gren fell. führte u. a. aus: die Arbeiter opposition könne dem von der Regierung vorzeschlage nen Gefet nicht auftimmen. etung bon Einsuhrmengen werde England eine Wiederherstellung ber Wohlfahrt und Zah-lungsfähigteit der Schuldnerlän-der vollständig unmöglich machen. Die Maß-Die Maßnahmen feien baher ein großer Fehlgriff.

Der Guhrer ber liberalen Orposition Sir Herbert Samuel, erklärte, es bestehe keine angemessenne Rechtsertigung für die beutsche Zah-lungseinstellung. Er halte es für richtig, daß die englische Regierung Schritte unternehme. Aber feiner Meinung nach fei bie Anwendung ber Sandelsmaffe in einem politischen Streit immer gefährlich. Gie fonne ben internationalen Sandel mehr und mehr ft oren und die Bolfer gu Opfern ber Politif werben laffen. Er hoffe ernstlich, bag bie englische Regierung eine ber föhnliche Saltung einnehme und ben Bunich habe, ju einer Regelung zu gelangen.

Der Konservative Loftus erflärte: 3ch möchte die Regierung allen Ernftes bitten, die Magnahmen biefes Gefeges nicht bor bem 1. Dt. tober in Anwendung zu bringen. England folle großgugig fein und bor allem bafür forgen, bag ber nationale Stolz ber Dentichen nicht berlett wird. Im übrigen fei bie beutiche Sandelsbilang mit einigen Staaten bes Englifchen Weltreiches ftark paffiv. Go habe Muft ralien in den letten drei Jahren beinahe fünsmal foviel an Deutschland verkauft als Deutschland bon England gefauft habe!

Bum Schluß ber Aussprache erflärte ber Finanziefretar bes Schabamtes, bag die Boll-machten bes neuen Gesehes mit Mäßigung angewendet murden. Golange Deutichlanb feine Schritte gu weiteren Sandelsbeschränkungen irgenbeiner Art unternehme, beftehe tein Grund gu ber Annahme, daß bas Clearingin ftem nicht gur gegenseitigen Bufriedenheit arbeiten follte. Es fei nicht zu erwarten, baß Deutichland Schritte unternehmen werbe, bie feinen eigenen Sanbel ftoren. Daher beftehe tein Grund gu ber Befürchtung, bag bas Gefes irgendwelche ernften Rüdwirkungen haben werbe. Die englische Regierung beabsichtige nicht, Banfier = Guthaben, Berficherungszah lungen ober Gelbfenbungen in bas Clea-I ring einzubeziehen.

# Japans Rüstung u. die Ölfrage

Von Max Papendieck, Yokohama

Del und Stahl entscheidend; beides besitt es aber nicht in genügenden Mengen, weshalb die Regierung gerade jest energische gesetliche Dagnahmen getroffen hat, eine gewiffe Sicherheit ber Berforgung für ben Rriegsfall ju garantieren. Die größten Kongerne der Schwerinduftrie find gusammengeschlöffen worden und werden noch vergrößert, um fie in den Stand gut feten, ihre Brobuftion jederzeit gesteigerten Bedürfniffen ohne Störung anzupaffen. In Manchutuo find einige neue große Werke im Bau und z. T. ichon in Betrieb gesetzt worden. Natürlich werden auch die manbichurischen Gisenvorkommen instematisch ausgenutt. Allerdings fieht es mit der Beschaffung bes Rohmaterials (Giseners und Roheisen) nicht fo glänzend aus: Japans eigne Quellen würden nicht weit reichen, und auf einen Import von Amerita ober Indien ift im Rriegsfalle faum gu rechnen; in Amerika und England wird ichon jest im Frieden agitiert, Japan fein Gifen gu liefern, ba es für Rüftungen gebraucht wurde. Bu biefen Schwierigkeiten kommt noch der Umstand, daß Japan noch nicht imftande ift, Qualitätsstähle in nennenswerten Mengen zu produzieren. Die noch em Krieg gebauten Kriegsschiffe wurt wachsende Delbedarf Japans, nicht nur für

Bur Japans Ruftung ift feine Berforgung mit | unbedeutend, unb auch eine ftarfere Ausnugung fann barin keinen Wandel ichaffen. Japan ift auf den Del-Import angewiesen, da die Erwerbung von Ronzeffionen in fremden Ländern nicht mehr möglich ift, benn auch die für Japan gunftig gelegenen Delgebiete in der Gubfee find feft in englischen Sänden. Alls sich Japan die Gelegenheit bot, von Sowjet-Rugland in Nord-Sachalin eine Konzession zu erwerben, wurde diese bis 1937 befristet, und man glaubt nicht, daß Rußland bereit sein wird, sie zu erneuern. Diese Delquellen Rord-Sachalins versorgen Japan mit 90 Prozent seiner Produktion, die im ganzen 400 000 Tonnen beträgt. Augenblicklich verbraucht Japan annähernd 3 200 000 Tonnen jährlich, fo daß der Reft eingeführt werden muß. Die Ginfuhr der letten Jahre betrug 3.000 000 Tonnen aus englischen und amerikanischen Quellen, wozu im letten Jahre noch ruffifches Del gekommen ift. Die Ginfuhr lag immer reichlich über dem zu erwartenden Bedarf, da man ftets barauf bedacht war, für den Rotfall eine gewiffe Sicherheit zu haben. Seit dem manb. schurischen Zwischenfall hat aber bie Regierung eine spftematische Delpolitik getrieben und für Produktion, Import, Lagerung und Raffinierung nahmslos für Del-Fenerung gebaut, und Japan dabei, daß fämtliche unter diefes Gefet fallenden ging umso lieber dazu über, als es feine quali- Firmen und Konzerne einschließlich der in Japan tatib hochftebende Roble bat. Der nun ftandig anfaffigen ausländischen Gesellschaften berpflichtet find, eine vorgeschriebene Menge Del ftanbig auf Rriegsschiffe, sondern auch fur die Sandelsmarine Lager ju halten und diese Menge auf Befehl ber und für Antomobile, brangte bagu, wenigftens bis Regierung gu erhöhen; alle Lagerbeftande muffen au einem gemiffen Grage Gelbftverforgung gu er- ftets gur freien Berfügung ber Regierung gehalten reichen. Sapans eigene Delquellen find ganglich | werben, welche bafur bie Marktpreise gahlt, wenn

# Die deutsche Transfer-Abordnung in Condon

(Telegraphische Melbung)

Berlin, 25. Juni. Die Reichsregierung hat Montag die Rote ber englischen Regierung über bie Eransferfrage beantwortet. Die Antwortnote ber beutschen Regierung wird veröffentlicht werben, sobald fie ber englischen Regierung zugegangen ift.

In ber beutiden Rote wird ber Borfalag ber englischen Regierung, zu einer Erörterung ber Transferfrage Bertreter nach London zu entsenden, angenommen. Die deutsche Abordnung ift bereits Montag abend nach London abgereift. Sie besteht aus Ministerialbirigent Dr. Berger (aus bem Reichsfinanzministerium), Bortr. Legationsrat Dr. Ulrich (Auswärtiges Amt) und Direktor bei ber Reichsbant,

#### Einidräntung des Gammelweiens

(Telegraphifche Melbung.)

Frankfurt (Main), 25. Juni. Vor Vertretern der Presse in Frankfurt a. M. kündigte am Sonnabend der Reichsleiter der NS. Volkswohlfahrt, Hilgenfeldt, an, daß eine planmäßige Neuordnung des Sammelwesens von der Partei und der Reichsregierung durchgeführt werde, die eine erhebliche Einschränkung der Sammeltätigkeit - nicht nur der Sammlungen auf den Straßen, sondern auch der Haussammlungen - vorsehe. Die Berechtigung zum Sammeln werde künftig nur noch wenigen Organisationen gegeben werden.

fie fie übernimmt. Go ift wenigftens für ben äußerften Notfall borgeforgt, aber behaglich fühlt fich Japan nicht bei bem Gebanken, im Rriegsfall nur für gang turge Beit Delborrat für feine Rriegs- und Sandels-Schiffe, Automobile, Flugzeuge zu haben. Man geht nun mit dem Plane um, fo ichnell wie möglich Unlagen für Robleberflüffigung in Manchufuo zu ichaffen und hofft, daß mit Silfe bon "Bünfchelruten" neue Delfelber in Manchutuo gefunden werden. China kummert sich nicht viel um berartige Dinge; es berläßt fich barauf, von anderen Mächten mit reichlichem Rriegsmaterial beliefert zu werden, was ficher auch teine Fehlspekulation sein wirb.

Die Erschließung Manchukuos kann durch den Bau von Gifenbahnen nicht genügend geförbert werben, ba biefe bei ber Große bes Landes und der Spärlichfeit ber Bebolferung niemals rentabel geftaltet werden fonnten, deshalb wird dem Strafenbau große Bedeutung beigemeffen, um das Land mit einem Net von Autobus-Linien zu durchziehen, die natürlich auch ftrateaiiche Bedeutung haben.

In enger Berbindung mit diefen weitreichenben Plänen fteht ber Ausbau ber Automobil-Industrie in Japan. Der Bedarf an Automobilen, welcher sich von Jahr zu Jahr erhöht, wurde bisher fast ausschließlich burch bie in Japan produzierenden Filial-Werke der General - Motors Ltd. und ber Ford - Automobil-Bej. gebedt. Es wird ficher noch verschiedene Jahre dauern, the die japanische Gigenindustrie imftande ift, 10 000 Wagen per Jahr herzustellen, vorausgesett, daß es gelingt, die geplante Reuorganisation ber Automobilindustrie durchzuführen. Die Armee wird alfo auch noch weiterbin gang auf ben Import mindeftens aber für leichtere Wagen und Truds auf die in Japan fabrizierenben amerifanischen Firmen angewiesen sein.

Was die Flugzeuge angeht, so hat in Japan wie auch in China die Zibil-Luftfahrt febr geringe Fortschritte gemacht; in beiden Ländern ift fie auf wenige Baffagier- und Boft-Linien beschräntt; bon einer pribaten Betatigung ift gar nicht zu reben. China wird im nächften Jahre vielleicht 1000 Flugzeuge befiten. 300 Jagb-, 300 Aufflärungs-, 200 leichte Bomben- und 200 ichwere Bomben-Flugzeuge. Dazu famen noch die wenigen Flugzeuge ber zwei Luftverfehrs-Gesellschaften (Chinese Air Transport Corp. Ltd. (chinesisch-amerikanisch), gegründet 1923, und ber Europe-Asian Air Transport Co. Ltd. (dinefisch-beutsch), gegründet 1930. China hat keine eigene Flugzeug-Industrie und kauft bom Ausland; allerdings macht man jest den Anfang, felbst Apparate ju bauen, ju benen aber Motore und andere michtige Teile eingeführt werben müßten. Lieferanien find Umerita, Deutschland, England.

In China find beutsche und ameritanische Klieger, Monteure und Konstrukteure tätig, bor allem für Inftruttionszwede. Der Chinese ift ein gelehriger Flugschüler und gu fehr guten Leiftungen fähig, so daß die chinesische Luftflotte im Ernftfall für Japan ein beachtenswerter Gegner werden würbe, umfomehr, als fie im eigenen Lande bedeutend größere Erfolgsmöglichkeiten hat. Die Stärke ber japanifchen Luftflotte ift nicht genau befannt; bie barüber veröffentlichten Bahlen find unzuverläffig, es ift aber anzunehmen, daß Japan eine größere Anzahl Flugzeuge besitt, als angenommen wird. Ob es 1500 oder 2000 oder noch mehr find, ist nicht von fo großer Bebeutung, benn gahlenmäßig ware Japans Luftflotte in jedem Falle ber dinefischen überlegen. Japan baut ja auch ichon felbft Flugbom Ausland unabhängig zu werden. Gehr behindert wird dies allerdings durch den ganglichen Mangel an "Air-Mindedness" bei ber Bevölkerung und das dadurch verursachte völlige Fehlen privater Initiative.

(Fortsetzung folgt.)

Der Prössibial-Direktor ber Berliner Ber-kehrsgesellschaft, Dr. Georg Thomas, ber sich große Verdienste um die Neuorganisation des Berliner Verkehrs erworben hat, wird seit Sonntag nachmittag, als er im Pleffower See bei Werber a. b. Havel babete, bermißt.

# **Schwere Bluttat** an einem SA.-Führer

(Telegraphifche Melbung)

Rolberg, 25. Juni. Anläflich einer Connenwendfeier, bie am Connabend in Dueping bei Benkenhagen (Rreis Rolberg) ftattfand, verübte ber RSDFB .- Mann Rummerom eine ichwere Bluttat an einem SA.-Führer. Sturmführer Molhahn murbe bei feiner Feuerrebe bon Rummerom burch herausforberungen gegen bie SA. geftort. Mis Sturmführer Wolhahn ihn nach ber Feier gur Rebe ftellte, feste Rummerbw feine Beichimpfungen gegen bie Gal. fort und griff Molhahn mit einem Gichen fto & tätlich an. Dbwohl mit einem Dolch verjeben, machte ber Sturmführer bavon feinen Gebrauch, fondern versuchte, bem Rummerow ben Gichenftod gu entwinden. Da rig Rummerow ben Su. - Dold bes Sturmführers Molgahn aus ber Scheibe und ftieß ihn feinem Trager in ben Unterleib. Moltahn liegt ich wer berlett im Krankenhaus. Gleichzeitig mit Rummerow wurde ber Lehrer Roegelin auf ber Stelle berhaftet.

Sturmführer Moltahn ist einer ber älte- sten SU.-Führer Kommerns und seit zehn Iah-ren SU.-Mann. Infolge der öffentlichen Er- regung ist die hiesige Ortsgruppe des ASDFB. aufgelöst und dem NSDFB. jede Tätigkeit untersagt worden. Weitere Maßnahmen

#### Verbot des NSDFB. in Köslin

(Gigene Drahtmelbung)

Röslin teilt mit:

zwischen bem NSDFB. und ber Sal, fich ich arfe Gegenfähe herausgebilbet haben. Die Urfachen find begründet in einem übelwollenben Berhalten ber Mitglieber bes NSDFB. gegenhaben fehlen laffen, ift es gu fehr ernften 3 n. bas Tragen ber Uniform und ber Abzeichen.

Röslin, 25. Juni. Die Staatspolizeiftelle fammenftogen gefommen. Um Beiterungen durch bas nicht zu billigende Verhalten bes In der letten Zeit ist festgestellt worden, daß NSDFB. vorzubengen, ift von den Staatspolizeiftellen in Röslin und Stettin einftweiliges Berbot bes NSDFB. für beren Bereich am 25. Juni erlaffen worben. Das Berüber ber GA. Da es bie Führer ber ersteren bot erftredt fich auf jebe politische Betätigung, bas an dem erforderlichen bifgiplinarifchen Durchgreifen Auftreten in Berfammlungen, Aufmariche fowie

# Deutsch-schweizerische Transfer-Berhandlungen

(Telegraphische Melbung)

ben Ratgebern fein Gehör ichenft, bie bom Amerita,

Berlin, 25. Juni. Minifter Studi, ber Bunbegrat ein entichiebenes Auftreten gegen Führer ber schweizerischen Transser. und Birt- Deutschland berlangen. Man hofft nach ben ichaftsabordnung, ift Montag wieber nach Ber. Aussprachen, die Minifter Studi mit Bertretern lin abgereift, um mit bem Deutschen Reich bie ber Schweizerischen Nationalbant und ber Transferverhanblungen aufzunehmen. Schweizer Bankiervereinigung hatte, baß fich auf Die Saltung ber Schweig ift unverändert bie, bag Grund ber ichmeigerifchen Baffibitat im man mit Deutschland auf bem Berhandlungswege Barenaustausch leichter eine Regelung finben au einer Berftanbigung gelangen will und laffen wirb, wie beifpielsweise bei England ober

## Berlängerung des Handelsbertrages mit Frankreich um einen Monat

Neuregelung der deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen

(Telegraphifche Melbung)

bie Reureglung ber beutich-frangofischen Geltungsbauer bes Sanbelsabkommens noch ein-Wirtschaftsbeziehungen nach Ablauf bes Sandels. abkommens bom 17. August 1927 haben am 23. Juni in Berlin begonen. Um bas Gintreten eines bertragslofen Buftanbes am 30. Juni zu bermeiden und um die Berhandlun- tingente geregelt ift, find biefe für ben Dogen bon ben in biesem Termin liegenben Beit. nat Inli in Sohe bon einem Drittel ber

Berlin, 25. Juni. Die Berhandlungen über | frangofifche Regierung heute beranlagt, Die Geltungsbauer bes Handelsabkommens noch ein-mal um einen Monat, also bis zum 31. Juli bem Deutschen Reich aufgehoben. 1934, gu berlängern. Coweit ber Sandels. vertehr zwischen ben beiben Ländern burch Ronbrud gu befreien, haben bie beutiche und bie Bierteljahres-Kontingente feftgefest worden.

Der Führer besichtigt die

### Deutsche Alpenstraße

(Telegraphische Melbung)

München, 25. Juni. Reichstanzler Abolf Sitler besichtigte am Montag in Begleitung des Generalinspetteurs für die Reichsautobahnen, Dr. Tobt, im Berchtesgabener Land die Urbeiten ber im Aufbau befindlichen Deutschen Alpenftraße, die bon Lindan bis Berchtesgaben führen wirb, zwischen ber Schwalbachwacht, dem Saalfach-Tal und Innzell-Siegsborf. Der Führer konnte sich bavon überzeugen, bag die gesamten Bauarbeiten, die hier Beuge und geht mit aller Energie baran, barin immitten eines übermaltigenden Gebirgspanoramas mit größter Beschleunigung burchgeführt werden, bereits soweit fortgefchritten find, baß schon im Juli biefer öftliche Teil der Deutschen Allpenstraße fertiggestellt sein wird. Um biefer neun Meter breiten Alpenftrage ben Weg burch ben wilhromantischen Gebirgsftock zu bahnen, sind große Erdbewegungen und Felsforengungen erforderlich. Der Führer hatte bei feiner Besichtigung Gelegenheit, einigen besonders schwierigen Felssprengungen beizuwohnen. Er frach der dort tätigen Arbeiterich aft feiner hoben Gerichte zur Gelbitverständlichkeit l seine Anerkennung aus.

#### "Der Boltsgerichtshof ift fein Revolutionstribunal"

(Telegraphische Melbung.)

Berlin, 25. Juni. Winisterialrat Sans Richter im Reichsjuftigministerium erläutert im Reichsverwaltungsblatt ben Ginn und bie Bebeutung ber Schaffung bes "Bolksgerichts. hofes", jenes neuen hoben Gerichts bes Reichs, bas die Soch= und Lanbesverräter abzuurteilen haben wird.

Das neue Gesetz sei alles andere als Ausnahmerecht. Der Bolfsgerichtshof fei fein Revolutionstvibunal, zu dem man ihn teilweise im Auslande aus burchsichtigen Bewoggründen machen wolle. 213 Ergebnis einer iachlichen Arbeitsteilung sei er ein neues Organ ber gesonberten Rechtspflege geworden. Unabhängig wie jedes beutsche Gericht werbe er nach benfelben Grundfätzen wie biefe seine Ueberzeugung von Schuld ober Unichuld gewinnen, und fein Wirten werde balls allgemein in dem hohen Unsehen stehen, bas ben Deutschen für bie Rechtsprechung

#### Ruft bor den Riedersachsen

Auf bem Rieberfachsentage in Braun. dweig wandte sich Reichsunferrichtsminister Rust mit einer Ansprache an die Massen, in der er u. a. erflärte:

Wir erkennen das ewige Geset, das Menschen, die sich aus der eigenen Geschlechterkette lösen, ansechtbar werden in der Weltgeschichte. Das hat bereits Heinrich der Löwe erkannt. Er tämpfte für dieses Bolt und für seinen Plat. Bir können uns heute, nachdem uns einmal dieses Geseh bekannt geworden ift, nicht mehr don ihm lösen. Wir sehen nicht nur auf die Gestalten Widnigs wer Gesenschied Bidufinds und Heinrichs des Löwen. Es erscheinen bor unseren Augen auch jene Gestalten, die deutsche Sittlichkeit und deutsche Naturverbundenheit in grauer Vorzeit als Göttergestalten schuf.

Wir haben nicht gefämpft, um heib. nifche Tempel zu bauen, fondern um ein dentiches Bolt auf alle Ewigfeit zusammenzuschließen wie Bech und Schwefel.

Wir verlangen, bag man bon uns nicht aufs neue forbert, bag wir uns trennen sollen bon bem, was unseren Vätern heilig und edel war. Wie wir keine Tempel bauen wollen gegen die criftlichen Kirchen, so wollen wir auch keine Walhalla als Ersat für den driftlichen Himmel. Aber eins wollen wir: Es foll fich biefer driftliche Simmel wölben über einer freien beutschen Erbe, und biefe Erbe wird nur frei fein, wenn ein einiges Bolf bafteht. Man möge ben letten Schritt tun und bas Kreng in ber Kirche und bas Sakenfreng auf bem Thingplat und bem Sports plat herrichen laffen. Dort, wo wir weltanichaulich die deutsche Zukunft und die deutschen Menschen ausammenbringen können, ba bürfen sie nicht voneinander getrennt werden.

# Die Morgenpost funkt

Im Breugifchen Juftigminifterium traten unter dem Vorsit des Reichsjustizministers die preußischen Oberlande gerichts. präsibenten und Generalstaatsanwälte zu einer Arbeitstagung zusammen.

Mit der Wahrnehmung der Geschäfte des Treuhänders der Arbeit für das Birtschaftsgebiet Heisen ist der Bankbirektor Franz Foseph Schward kommissarisch beaustragt worden.

Bor ben Toren Berlins in Hoppegarten hielten am Sonntag die katholischen Christen Berlins ben 32. Katholischen tag im Bistum Berlin ab, zu bem sich 60000 Menschen auf ben weiten Zuschauerpläßen der Kennbahn berschreite fammelt hatten.

Auf dem enalischen Flugplat Jate Gloucestersbire, stießen am Montag zwei Fluge
zeuge in der Luft zusammen und stürzten
ab. Drei Versonen wurden getötet.

Der spanische Winisterrat bat mit sofortiger Birkung für gang Spanien den Marmzustand und die Pressensur aufgehoben.

Sonntag vormittag traf, mit dem Nordexpreß von London kommend, der Rönig von Siam mit seiner Gemahlin in Hamburg ein.

Gine neue Hitzewelle breitete sich am Sonntag über ganz Desterreich aus. Die Temperatur stieg bereits in den frühen Morgenstunden von 20 Grad Telsius auf über 40 Grab.

Um Sonntag fand eine schlichte Ehrung ber im Weltkriege gefallenen Marinefolba-ten durch die polnischen Gäfte der Rieser Woche statt. Nach der Kranzniederlegung gedachte der Kihrer der polnischen Abordnung, Kommo-dore Retalers in ehrenden Morten der Totlend, in ehrenden Worten ber Toten bes Weltkrieges, die im Kampf um die Freiheit der Nation pflichthewußt und tapfer gefallen find.

Etwa 3000 Landwirte aus der Normandie haben in Rouen gegen die Landwirtschaftspolitik der französischen Regierung eine Brotest-kundgebung veranstaltet, da die französische Landwirtschaft dem Bankerott und dem Kuin entgegengehe.

Das Standgericht Bien fällte nach zweitägiger Verhandlung bas Urteil gegen neun nationalsozialistische Angeklagte, bie nach ber Anklageschrift beschulbigt waren, Telephon- und Telegraphenleitungen gerftort Die Angeflagten beftritten jebe Gonlb. Sämiliche Angeklagten wurden vom Standgericht zu fünf bis sieben Jahren schweren berschärften Kerker verurteilt.

### Unichlag auf Gandhi

Gandhi unverlegt

(Telegraphische Melbung)

Buna, 25. Juni. Auf Gandhi ist ein Anschlag verübt worden, dem der Mahatma nur
burch einen Zufall entging. Die Täter warsen
eine Bombe in einen Krastwagen, in dem sie Gandhi vermuteten. Dabei wurden 7 Versonen
verlett. Der Mahatma tras aber erst später
in einem anderen Krastwagen am Schauplat des Anschlages ein, einem Versammlungsraum, in
dem zu Ehren Gandhis eine Veranstaltung stattsinden sollte

Verantwortl. Redakteur: Ignatz Malarz, Biala b. Bielsko Herausgeber und Verleger: "Prasa", Spółka wydawnicza z ogr. odp., Katowice

Druck: Verlagsanstalt Kirsch & Müller GmbH. Beuthen OS.

# Aus der Woiwodschaft Schlesien.

#### Der Ausbau des automatischen Ferniprechbetriebes

Die Automatisierung bes Fernsprechverkehrs Bolen hat in den beiden letten Jahren beachtliche Fortschrifte gemacht. Bisher wurden Selbstanschlußämter montiert und in Betrieb genommen in Gbingen, Czenftochan, Bolnisch-Dber nommen in Golngen, Czenstogan, Polnstas-Overschlessen, ferner in den beiden Badeorten Rabka und Arhnica sowie in Dirschau und Teschen. Im Ban befinden sich Fernsprechselbstauschlußämter in Bromberg, Thorn, Petrikan, Przempst, Plock, Rielce und Grandenz. Sämtliche der vorgenannten Städte werden wahrscheinlich noch im aufe des Jahres den Selbstanschlußbetrieb er-ffnen. In nächster Zeit soll mit dem Umbau Selbstanichlugbetrieb in Otwod und Gosnowit begonnen werden. In beiden Fällen wird eine ähnliche Verbindung benachbarter Städte wie in Ostoberschlessen ersolgen. Außerdem bearbeitet das Kolnische Post- und Telegraphenministerium gegenwärtig Pläne für die Einführung des Selbstanschlußbetriebes in mehreren Keinen Städen und Dörfern.

#### Familienfahrkarten gesperrt

Laut einer Berfügung der Eisenbahndirektion sind dis auf weiteres die Ermäßigungsfahrkarten für Familien aus dem Berkehr gezogen. Aller Wahrscheinlichkeit hängt die augenblickliche Sperre mit der Neberfüllung der Züge mit Ferienkindern und Feriennehmern zusammen, dürste jedoch kaum längere Zeit andauern. es.

#### Kattowitz

#### Bielit tommt zur Kattowiker Sandelstammer

Mit Ende dieses Jahres besteht die Absicht, die Bieliter Sandelskammer aufzulösen und den Bieliter Bezirk gleichzeitig mit dem Bezirk Biala, der augenblicklich der Krakauer Handelskammer sugeteilt ift, der Kattowißer Handelstammer zuzu teilen. In den Industrie= und Sandelsfreisen in Bielig hat diese Nachricht begreißlicherweise nicht geringe Aufregung hervorgerusen. —es.

#### Jubiläumsfeier für Pastor Schiller

Baftor Schiller, der auf eine fünsundzwanzigjährige Seelsorgetätigkeit an der Kattowißer ebangelischen Kirche zurücklicken kann, wurde durch seine Gemeinde herzlich geseiert. Um Vorabend des Jubiläums war der Hospiz-Saal überfüllt. Der Kirchenchor unter der Stabsührung Brosesson der Aubricht gereiert den Abend, der in den musikalischen Darbietungen Ausserlesens bot. Kirchendräsident D Voß gedachte in berzlichen Borten des Indilars. Bastor Schiller dann Erlebnisse aus der langen Reihe seiner Kattowizer Seelsorgeriahre. Hochseierlich war der Hauptgottesdienst, an dem die ganze Geistlichkeit und der gefante Gemeindesirchenrat teilnahmen. Die Festpredigt hielt Bastor Schiller. Im Anschluß an das Gedenken sür Minister Vierrach Kirchendräsident D Voß. Auch im Lause des Tages wurden Pastor Schiller zahlreiche Baftor Schiller, ber auf eine fünfundsman-Laufe des Tages wurden Paftor Schilker zahlreiche Ehrungen und Glückwünsche zuteil, die von seiner großen Beliebtheit zeugten.

\* Pfarroifar Dibelius feierlich orbiniert. Pfarrvitar Wolfgang Dibelins murbe in ber Kattowiger evangelijden Kirche von Kirchenpräsibenten D. Voß unter Affisent der Rfarrer Lic. Schwenter aus Schwientochlowiz und Schil-ler aus Kattowiz seierlich orbiniert. Die Orbi-nation fand unter überaus großer Teilnahme der enangelischen Gemeinde statt,

\* 23 Reupriefter geweiht. Unter großen Feier-Tichkeiten und lebhafter Anteilnahme der Baro-dianen fand in der Beter-Baul-Rathedrale in Kattowit die Weihe von dreiundzwanzig Brieftern Die Beihen wurden vom Beihbischof Dr. m boja vorgenommen. Sämtliche Reu-Brombold vorgenommen. Sämtliche gemeihten sind aus dem Schlesischen Pri geweihten sind aus dem Schlesischen Priester-jeminar hervorgegangen. Es sind dies: Franz Sedlaczef, Kattowik, Friedrich Lipinifi, Kattowik, Pojef Banfa, Kattowik, Wilhelm Lisura, Kattowik, Pojef Bernatowifi, Bojen, Adam Bieganowiti, Arafau, Stanis-Laus Arziftolit, Tichau, heinrich Mazurek Eichenan, Ladislaus Marchlewicz, Königs-hütte, Stefan Kawfa, Nifolai, Erich In-rasche f Schoppinik, Johannes Klyczfa, Kochlowit, Max Siwon, Baniow, Johannes Ro-bielinifi, Bielewies, Beter Dzlislof, Soh-rau, Wilhelm Bluta, Rochlowit, Ulfons Krzh-billa, Kraffow, Seinz Strzebniof, Rh-bultau, Ladislaus Boiczech, Grzawa, Karl Zwij, Ronfau, Georg Kopton, Bielfchowitz, Karl Heda, Kattowiß-Fosefsdorf, Konrad Woi. Tae d., Kattodis-spiesobel, kontud 28 die zeich, Miedzina. Von den Neuprisftern werden Joief Banka am 26 Juni in St.-Peter-Paul, Franz Seblaczek am 27 Juni in St. Maria, und Friedrich Lipinski am 28. Juni in der Rathedrale in Kattowih ihre Primiz feiern. —0.

\* Arbeitslofe fonnen Beichwerben borbringen. Vom 26. bis zum 28. Juni, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr, fönnen registrierte Arbeitslose beim Ar-heitslosenamt in Kattowih-Zawodzie ihre Beichwerden borbringen.

\* Rrengotternplage. Die Balber und Lichtungen um Wilhelmstal waren ichon bon jeher freusotternverseucht. In diesem Sahr ift die Rreugotternplage besonders ftart. Es bergeht faum ein Tag, an dem nicht Jugganger den Reptilien begegnen und sie unschällich machen. Es wird ans-drücklich davor gewarnt, in dieser Gegend zu träge für die sank besonders werden die Eltern angewiesen, ihre Kin-Wit dem To ber auf die Gefahren aufmertfam gu machen.

#### Die Kündigung des Abkommens zur Berhütung der Doppelbesteuerung

lieren die Kundschreiben des Finanzministeriums vom 27. März 1923, Nr. D. P. 933/23 sowie vom 31. März 1925 Kr. D. P. O. 1266/5/25 ihre Gül-

folls hat die Birkung, daß phhsische Versonen, die Datum der Auszahlung) auf Gehä auf dem Gebiete Bolens ihren Wohnort haben und Bergütungen entfällt, abzuziel oder in Volen länger als ein Jahr ansäffig sind zuständige Finanzkaffe abzuführen.

Die Finanzabteilung des Schlesischen Woiwodichaftsamtes hat bekannt gegeben, daß das deutschpolnische Protokoll vom 21. März 1923 betreffend
Verhütung von Doppelbeste nerungen gekündigt wurde und insolgedessen aufgebört hat zu bestehen. Im Anschluß daran verlieren die Rundschreiben des Finanzministeriums
vom 27. März 1923, Nr. D. P. 933/23 sowie vom
Verschlußerigest.

Närz 1925 Nr. D. P. D. 1266/5/25 ihre Gültigkeit. die nachfolgenden Monate fohne Rudficht auf bas Datum ber Auszahlung) auf Gehälter, Benfionen haben jedoch die Untersuchungen ihre völlige und Bergütungen entfällt, abzugiehen und an die

richtsgefängnis wurden die beiden Kommunisten Florian Strysch aus Eichenau und Paul Ogermann aus Bielschowiz eingeliesert. Strysch wurde in dem Augenblick verhaftet, als er Borbereitungen für eine geheime kommunistische Versammlung traf. Bei Ogermann förderte die Haussuchung eine Unmenge belastenden Materials am Propagandaschriften, Flugdlättern kommunistis ichen Inhalts zubage.

\* Bon einer Zigarette eingeschläfert. Um Connabend nachmittag wurde in dem um 15 Uhr von Kattowig abgehenden Juge Kattowig Bielig ein dreister Diebstahl ausgeführt. Der Kaufmann Tatar aus Czechowig machte während der Fachrt die Befanntschaft eines Mitreisenden, der hm im Laufe des Gesprächs eine Zigarette anbot Nach dem Genuß der Zigarette schlief Tatar plötz ich ein. Als er aufwachte, mußte er die traurige Feststellung machen, daß ihm der Unbekannte in der Iwischenzeit 1950,— Floth entwendet hatte. Die Untersuchungen sind bisher erfolglos

#### Siemianowitz

\* Brimig. Um Dienstag lieft ber Reupriefter Karl Heda in Josefsborf sein erstes Meßopser. Die beutschen Bereine von Siemianowitz nehmen an der Feier teil. Sammeln an ber Kreugtirche

\* Die Jubilaumsfeier für Bfarrer Roglif nahm einen eindrudsvollen Verlauf. Die Festpredigt hielt der Amtsbruder des Pfarrers von der St. Antoniussiriche, Pfarrer Scholz. Nach dem Vottesdienst wurden seitens der Bereinsvorstände die berzlichken Glückwünsche überbracht. Die welt-liche Feier in der Ausa des deutschen Gymnafiums fand bei überpülltem Saale statt. Ein Brolog, Gefänge des Cäcilienchors und musikalische Dar-bietungen von Beethoven und Chopin leiteten ben Nachmittag ein. Nirchenvorstandsmitglieb Kulaj hielt die Ansprache, worauf der Geseierte herzlichst erwiderte. Eine gemeinschaftliche Segenvandacht

\* Rurgung ber Unterftugungen unbermeiblich. Gine Abordnung ber Arbeitslofen beim Magistrat protestierte gegen die am 25. d. Mts. erst. malig gefürzte Unverstützung aus ber Magistratsbeihilfe, die bei Berheirateten 2, bei Le-bigen 2,50 Zloth beträgt. Der Bürgermeister erflärte, daß der im Haushalt 1934/35 vorgesehene Betrag von 120 000,— Floth durch die unvorher-gesehene Zunahme der Unterstützungsberechtigten noch vor dem 1. Oftober verbraucht fein dürfte und die Vorsichtsmagnahme unvermeid lich gewesen ist. Auch die Erhöhung der Pflicht chichten von 1 auf 2 monatlich sei eine Notwendig feit, würde aber nur für die Sommermonate Bel-

**Bolfsbundabend.** Der anläßlich des Todestages Ministers Pieracki abgesagte Bolksbundabend findet am Mittwoch um 20 Uhr in der Aula des Deutschen Privatgymnasiums statt. Volksbundausweise mitbringen. da

#### Königshütte

\* Primiz bei St. Barbara. Um Mittwoch fin-bet in der St. Barbarafirche in Königshütte die Brimiz des Neopresbyters Marchlewicz ftatt.

\* Erhöhte Batentgebühren für die Gaftwirte we Grhöhte Patentgebühren für die Gaftwirte von Chorzow und Neuheibuk. Im Zusammenhang mit der Bereinigung der Stadt Königs-hütte mit den Gemeinden Chorzow und Neuheiduk erhöhte Unsfange Plat greift, ergeben sich u. a. für die Gastwirte von Chorzow und Neuheiduk erhöhte Ab-g ab en bei Einlösung der Momopolpatente sür das zweite Salbjodr. Die Erhöhung der Gebühren ist daupskächlich darauf zurükzusühren, dak die ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, daß die Gemeinden Chorzow und Neuheiduk bisher in die pritte Steuerklaffe eingereiht waren und ab 1. Juli der zweiten Steuerklasse der Stadt Königshütte zugeschlagen werden. Hinzu tritt für Chorzow ein kommunaler Zuschlag von 20 Prozent und für Reuheibut von 100 Prozent. Die Patent-einlösung hat bis jum 30. Juni zu erfolgen, falls das Batent nicht bereits für das ganze Jahr eingelöst worden ist.

\* Reine Beitragseinziehung für bie landwirticaftliche Unfallversicherung. Der Landesversicherungs-Kommissar ber Landesversicherungsanstalt in Königshütte hat im Einvernehmen mit bem Wohlfahrtsministerium die Versigung getroffen, daß das Jahr 1934 von der Entrichtung der Beiträge für die landwirtschaftliche Unfallversicherung

\* Kommunisten verhaftet. Ins Kattowiger Ge- butte zu einem blutigen Zwischenfall, der recht ichtsgefängnis wurden die beiden Kommunisten schwere Folgen batte. Nach einem bestigen Wortwechsel zog K. plöglich sein Tasch en messer und versetzt seinem Gegner einen lebensgefährlichen Stich in die Brust. Der Verletzte mutte schleunigst ins Krankenhaus eingeliefert werben.

Die Generalversammlung des Deutschen Bollsbundes, Bezirksvereinigung Krol.-Suta und Bielkie Handuki findet am 28. Juni, 16,30 Uhr, in Krol.-Huta "Graf Reden", großer Saal, statt. Mitgliedskarten sind mit-zubringen.

#### Schwientochlowitz

Den Schwiegersohn mit ber Art erschlagen. Zen Schulegerschin mit der All erschiegen. Zwischen dem Grubeninvaliden Josef Martieffa und seinem arbeitslosen Schwiegerschn, Bruno Kofott, kam es zu einer schweren Auseinandersetzung. Im Verlauf des Wortstreits ergriff der Involide plöglich eine Axt und brachte seinem Schwiegerschn mehrere klöffende Wunde ins Krankenhaus geschafft, woer infolge des starken Blutdersustes hoff nu nase er infolge bes ftarten Blutverluftes boffnung 8-

#### Rybnik

\* Unglüdlicher Schüte. In Arzyschowitz, Areis Rybnik, ereignete sich ein tragischer Unglüdsfall. Als ein gewisser Alois 3 a jont mit einem Jagdgewehr hantierte, ging plöglich ein Schuf los. Der 20jährige Alfred Statulla wurde bon bem Schuß fo unglücklich in die linke Bruftfeite getroffen, daß er tot gu Boben fant. Der un-vorsichtige Täter wurde verhaftet. —a.

#### Pleß

#### Wünsche notleidender Ortschaften zum Bahnbau Pleß—Sohrau

Ginen starken Vorstoß gegen die geplante Linienführung des Gisenbahn-Newbaues Plek— Sohrau, unternahmen die Gemeindevorsteher der nur von Landwirtschaft lebenden Orte Koremba, Weichsel. Krier, Stande, Breit, und Miserau. An einer Konferenz unter Borsit des Starosten Dr. Faros fewurde ganz besonders auf die aroße Notlage der Landwirte in dem Südwestteile des Kreises Pleß hingewiesen und aleichzeitig betont, daß durch eine Erschließung dieser Ortschaften durch Aenderung der Linien sich nacht würde. Während das Krojett der Not gesteuert würde. Während das Krojett der Not gesteuert würde. Während das Krojett der Notwedschaft die Bahnsührung von Sohrau über Sussedzit einminden sie Dauwstirecke Kattowis Dziedzit einminden läßt, wünsschen die Einenden im Südwestteil, das die Gisenbahnslinie durch ihre Dörser gelegt und hier ein zentraler Bahnhöfe Sussedzit und hier ein zentraler Bahnhöfe Sussedzit und Turnerinnen aus allen Teisen Gemeinden so weit weg, daß ihre Benutung kantowis im Geiste Turngemeindeplas in Kattowis im Geiste Turngemeindeplas in Kattowis im Geiste Turngemeindeplas in In einer Konferenz unter Vorsitz des Staroften faum in Frage fommt. Gin viergliedriger Aus-schuß foll die Bunsche nunmehr dem Boiwobschaftsrat unterbreiten.

#### Myslowitz

\* Fußballer rettet ein Rind bor bem Ertrinken. Alls in ber Rabe ber Fußgangerbrude an ber Brzemfa hinter bem früheren Bismardturm ein Babbler anlegte, war er im nu bon einer Rinberich ar umringt. Als nach einiger Zeit bas Boot bom Ufer abstieß, hielt fich am Bed bes Bootes ein etwa breijähriges Mädchen fest und wurde mit ins Baffer gezogen. Der Faltbootführer fummerte sich eigentümlicherweise gar nicht um bas Rind, bas inzwischen bereits untergegangen mar. Auf das Geschrei der Kinder kam der Fußballfpieler Emanuel Pawlit herbei und fprang in voller Rleidung ins Waffer. Nach vielen Mühen gelang es Pawlik, bas Kind zu retten und burch Biederhelebungsperfuche zu fich zu bringen. -m.

\* Gin Dorf, bas feine Rneipe braucht, Das Dorf Rlefaczow im Rreife Bleg, bas immerhin faft tausend Einwohner zählt, bat seinem Dorfwirt fo wenig zu verdienen gegeben, baß er fein Gaftbaus gumachen mußte. Dabei find bie Dorf-

#### Die Opfer von Angebern

Rattowik, 25. Juni.

Im herbst vorigen Jahres waren bei ber demischen Fabrik Rollontan in Rattowit Untersuchungen burchgeführt und im Unschluß baran brei leitende Beamte verhaftet worden. Es wurden verhaftet Direktor Mattlinger aus Rattowit, die beiben beutiden Reichsangehörigen Geschäftsführer Bonisch und Cheschemiker Breitkopf aus Beuthen, benen umfangreiche Verfehlungen bei der Verzollung von Rohmaterialien vorgeworfen wurden. Gegen eine hohe Sicherheitsbeiftung waren die drei Berhafteten nach längerer Zeit wieber frei gelaffen worden. Inzwischen Schuldlosigkeit ergeben, und mit Beschluß des Bezirksgerichts Kattowitz wurde das Verfahren gegen sie eingestellt. Wie es sich herausstellte, waren alle brei bon zwei früheren Beamten der Firma aus Rache über ihre Entlaffung benunziert worden.

#### Der volle Tarifurlaub für Turnusurlanber

Der Arbeitgeberverband ber oftoberschlesischen Gruben= und Hüttenindustrie hat allen Industriewerken ein Rundschreiben zugehen lassen, in dem die Frage des Tarifurlaubs für Arbeiter, die im Turnusurlaub' maren, endgültig geregelt wird. In diefem Runbichreiben werden alle Werke aufgefordert, den Arbeitern, Die brei Monate im Turnusurlaub waren, biefe Zeit nicht als Unterbrechung bes Dienitverhältniffes anzurechnen und ihnen für bie bolle Beit Tarifurlaub zu gewähren.

#### Tarnowitz

#### Zwei Besikungen niedergebrannt

Am Sonnabend geriet das Haus ber Bitwe Karoline Labus in Brinit, Kreis Tarno-mis, aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Feuer nahm eine fo rasche Ausbehnung an, daß es auch auf die daneben liegende Besitzung des Franz Majowsti übergriff. An der Brandstelle waren fünf Feuerwehren aus Tarnowig und der Umgebung erschienen, die sich mit Erfolg bemühten, den Brand zu lokalisieren. Die Besigung der Witwe Ladus, zumeist aus Holz gedaut, brannte rest los und das zweite Saus zum größten Teil nieder. Der Sachsich ab en ist ziemlich beträchtlich. Die Urbeit der Feuerwehren gestaltete sich wegen der schweren Wasserberhältnisse äußerst schwierig. ta.

\* Hinter Schloß und Riegel. 3wei unverbefferliche Diebe, die in der Umgebung von Tarnowitz Räder, Achsen und andere Zubehörteile von Lastwagen gestohlen haben, wurden vom Burggericht zu insgesamt neun Monaten Gefängnis

\* Berlegung bes Wochenmarktes. Im Zusam-

Kattowit im Geiste Turnvater Jahns zu den Kämpsen und Sondervorführungen antraten. Die Leistungen standen fast burchweg auf beachtlicher Söhe, was umso bemerfenswerter war, als das Kreisturnen sozusagen als Ausgalopp für das Turnfest des deutschen Ostens in Danzig galt. Im 3 wölft am pf, I. Abteilung, kam Arendarren von Arthonis mit 204 Punkten dare Deutschen III. Kattowis mit 204 Punkten vor Namisso, UTB. Kattowiz, mit 181 Punkten, und Sandores, Vorwärts Kattowiz, mit 172 Punknud Sandorek, Vorwärts Kattowitz, mit 1812 Funtten, und Sandorek, Vorwärts Kattowitz, mit 172 Kuntten ganz überlegen zum Siege. Den Zwölfs fam ph, II. Abteilung, entschied Rudist, WIB. Königshütte, mit 198 Kuntten vor Jensen, MIB. Königshütte mit 196 Kuntten für sich. Weitere Siege wurden: im Männer-Zwölfsamph, II. Klasse: Sobel, MIB. Vielitz, 189 Kuntte, Männer-Keunkamph, III. Klasse: Sobel, MIB. Vielitz, 189 Kuntte, Männer-Keunkamph, III. Klasse: Tu, kt. TR. Korwärtz, Krönig. Männer-Jünfsamph, II. Klasse: Kuntte, Männer-Fünfsamph, I. Klasse: Kuntte, Männer-Fünfsamph, siegte Krl. L. Vogt, IK. Vogt, Klasse: Kuntte, Kuntte, Mit 120 Kuntten vor Frl. Wern i de, MIB. Königshütte, mit 116 Kuntten. Frauen-Siebenkamph. II. Ebteilung, Krl. Zendrusse: Kruntte. Frauen-Biersamph. Frl. Harabeten Cimbruck hinterließen die Rachmittagsvorführungen, die in allen Leilen mur Anersennung versienen. Findruskänpliging eine Kruntsen. 



Dyngosstraße 39 Wo.: 400, 800, 800 So.: 245, 430, 680, 830

mit dem einzigartigen Komiker-Trio Max Hansen, Dolly Haas, Otto Wallburg In Berlin und anderen Großstädten mußte der Film des großen Erfolges wegen mehrmals prolongiert werden Im Beiprogramm 1 Kurztonfilm und die neueste Tonwoche

Des großen Erfolges wegen verlängert! Camilla Horn, Hans Söhnker, Hansi Niese

Das Kabinettstück echten Humors

Wegen der außergewöhnlich starken Nachfrage nochmalige Wiederholungen der Nachtvorstellungen Freitag und Sonnabend abends 11 Uhr

Die Insel der Dämonen

(M) Intimes Theater, Beuthen OS.

Lichtspiele

So.: ab 3 Uhr

Schauburg am RING Bis Donnerstag verlängert! Das entzückende Ufa-Tonfilm-Lustspiel

Freut Euch des Lebens

Dorit Kreysler, Ida Wüst, Leo Slezak Beiprogramm / Neueste Deulig-Tonwoche Heute! Nur 3 Tage! Hans Beck-Gaden in dem sensationellen

Gebirgsfilm: Der bebende Berg. Im Beiprogramm Theodor Loos in dem Kurztonfilm: Bist Du mein Freund. Außerdem die reichhaltige Tonwoche.

Zurückgekehrt

Beuthen OS, Bismarckstr.49

Verkäufe

Schney Gebrauchter Geldschran

billig gu bertaufen. Bu erfragen : Beuthen DS., Schlieffach 300.



dist! Denn mit einem Schlage vermehrt sie täglich Ihren

Ruf vieltausendfach und dringt mit dem, was günstig an-

zubieten ist, bis in die letzten Winkell Jawohl! Mit etwas

Mut und einer guten Zeitung ist alles halb gewonnen!

Graphologin Bih., Krafauer Sir. 24, Eing.TiefeGasse24. Sprechftunden:

tägl. auß. Sonntag von 10—19 Uhr.

Aktentasche fenster an Salte. stelle ber Stragen. Landgericht abhand. gekommen.

Jg. Schäferhund entlaufen. Beuthen OS., Telephon Rr. 4904

Stellenangebole oder 1. 7. eine ält., In Broslawis suche saubere, ehrliche

Bedienung

zimmer mit Roch-Fran Schüttel, gelegenh. zu miet. Bth., Goethestr. 6, I., Garteneingang. a. d. G. d. B. Bth.

Beratung in allen Sind's die Haare, geh' zu Fitzeck Beuthen OS. Dyngosstr. 39

> Vermietung **Bad Landeck**

schöne 5 - Zimmer - Wohnung finden weiteste (4 Bimmer, ameifenstrig, reichliches Rebengelaß), Miete 65 RM. monatlich,

Rechtsanwalt Sonppli.

Geldmarkt

#### **Amortilationskredite**

gegen Sicherheiten zu günstigen Bedingungen durch Spar-u. Darlehns-GmbH. Breslau 2, Claassenstraße 18

Jeder Schlesier gehört zu uns! Auskunft: Bez.-Dir. P. Gajewski, Beuthen OS, Kaiserplatz 6

Briefe, die ihr Fiel erreichen

ramilien-

anzeigen

Verbreitung

Morgenpost.

durch die Ostd.

Mietgesuche

Stube und Küche

ober leeres Einzel

- das sind die Erfolgsbriefe, die Ihnen Aufträge bringen!

Ein guter Briefbogen ist ein Herold Ihrer geschäftlichen Leistungen • Er kündet den Kunden, daß Sie auf gediegene Ausstattung und logischen Inhalt Wert legen. Man schließt stets vom Briefbogen auf den Absender.

Also -: Sorgen Sie für einen hervorragenden Eindruck!

Lassen Sie bei Kirsch & Müller drucken! Beuthen / Gleiwitz / Hindenburg / Ratibor / Oppeln

# din, Offdnüttish 'næzüstlt vins villnæ Bonlt

#### Liebestragödie am Ufer der Fulda

Kaffel. In Hersfelb ereignete sich ein Lieberd brama, bessen Ursachen noch nicht restloß gestärt sind; ein junger Bursche hat seine Braut wiedergeschoffen und dann Selbstmord begangen. Die Dat ereignete sich abends an den Usern der Fusch, die durch Hersfeld sließt, und zwar in der Rähe einer kleinen Brücke. Vach 9.15 Whr abends hörten zwei Pabbler, die gerabe auf demids gorren zwei zaboter, die gerüde auf dem Basser lagen, dem User der einen Schuß fallen. Gine halbe Minute später trachte ein zweiter Schuß. Die Kuberer hielten auf die Schußstelle zu und stiegen ans Land, ohne sofort etwas zu sehen. Schließlich entdeckten sie auf einer Bant ein junges Mächen, das eine Schußwunde in der binken Bruftseite batte und nach vorne ilber gesunden war. In mödsser Rösse lag am Boden ein innger nächster Mähe lag am Boben ein junger Mann, der gleichfalls eine Wunde in der Brust batte. Die Kaddelr alarmierten sosort die Politzei und einen Arzt. Alls das Mäbchen ausgehoben und ins Kramsenhaus gebracht wurde, gabes noch schwache Lebenszeichen dan sich. Der junge Mann war bereitst tot, eine Kugel hatte bas Herz burchbohrt.

Der junge Mann ift ber etwa 20jährige Hand Klett aus Hersfeld, bas Mähchen heist Marie Schmibt und stammt aus Lübenscheib. Die beiben jungen Veute galten als verlover. Die Kolligei ist zur Zeit noch damit beschäftigt, den Fall aufzuklären. Bisder scheint nur festzukehen, daß ein Ungliicksfall wicht in Frage dammt. Wahrscheinlich dat Klett zuerst seine Braut niedergeschossen und dann selbst dand an

#### Eine Frau im Schlafzimmer überfallen

Leipzig. Die 25 Jahre alte Augenbleiterin Erna R. ist in ihrer Wohnung überfallen worden. Durch das entschlossene Handeln von Mitbewohnern des Grundstilds, in dem sich ein Kinder-Tagesheim besindet, bonnte der Töter alsbald fest genommen werden.

tufe der Ueberfallenen eilten Mithewohner Hase verursacht des Grundstücks herbei. Als der Unhold diese be-merkte, sieß er von seinem Opfer ab und sprang sch burchs Fenster in ben Garton.

Gine ber Mitbewohnerinnen benachrichtigte die der Actoewdnertunen benachtantste flurz entschlössen das Ueberfallkom mando, das sofort eintraf, das Geländse absuchte und den Täter im Gedüsch des Nachbargrundstücks versteckt fand. Er wurde festgenommen und dem Ariminalamt zugeführt. Es ist der am Al. Februar 1902 in Neumhofen geborene Armin Golez.

Er hatte seine in R.-Probstheida wohnende Familie verlassen, um seine Umterstüßung su holen. Die ampsomyeme Unterstüßung su vertrunken. In einer der von ihm besuchten Gastwirtschaften hat er das seiner Fran gehörige Damensahrrad mit nen schwarzladiertem Kahmen zurückgelassen.

Juridgelassen.

Soleh ist bereits wegen eines ähnlichen Ueberfalls, ben er im vorigen Jahre auf ein Mädchen aussiührte, als dieses das von ihr bewohnte Grundstück in der Lutherstraße betreten wollte, borbestraft die Tat, den vorliegenden Falle leugnte er zunächst die Tat, bequemte sich aber dann unter der Last des Beweismaterials zu einem Geständnis. Er wurde dann der Staatsanwallschaft Leipzig zugeführt. (2. R. R.)

Mutter springt mit ihrem Sohn aus dem Fenster

Reinzig. Im Grundstiid Duerstraße 27 sprang die 34 Jahre alte Chefrou Frieda I. mit ihrem vierjährigen Knaben Horft aus einem Fenster ihrer im vierten Stock gelegenen Wohnung in den Hof. Das Aind war sofiort to t, während die Frou schwere innere Verletzungen sowie Arm- und Beindrücke erlitt. In dessinnungslosem Zustande wurde sie ins Arantendaus Et. Vastod gebracht. Dort ist sie ihren ihren Verletzungen erlegen. Der Grund zur Tat ist in zerrsitteten wirksosstlichen und Tat ist in gerrütteten wirtschaftlichen umb somissären Verhältnissen zu suchen.

schweren Autounfall

Darmstadt. Der Sohn bes Autofabrikanten Bawl Staiger hatte ein schweres Krastwagenun-gliick. Derr Staiger stewerbe machts seimen Wagen, in dem sich außer ihm seine Gattin, deren Wutter und zwei weitere Bekannten befanden. Auf der Landstraße hinter Oberstenseld (Wttbg.) hrang rlöglich ein Safe in die Fahrbahn des Wagens. Staiger wollte ausweichen, um das Tier nicht zu übersahren und voste dabei gegen einen Straßenstein. Der Wagen sauste erst in die Höhe, dann überschlug er sich und begrub die Infassen unter sich. Staiger selbst wurde mit ichweren Berletzungen unter dem Wagen hervorgezogen; seine Fran wurde mit aller Wucht durch die Wundschlusscheibe geschleubert und erlitt einen öch äbelbruch, ber sehr bold nach dem Un-lick ihren Tob zur Holge hatte. Die anderen wlassen kamen glücklicherweise mit leichteren Verletzungen davon.

#### Das furchtbare Ende

New Port. Gin amerikanischer Schrift-fteller, bem der Ruhm versagt blieb, inszenierte einen Selbstmord, bei dem aber im richtigen if eller, dem der Ruhm versagt blieb, inzenierte einen Selbsmord, bei dem aber im richtigen Augenblick die "zufällige" Rettung die Voraussegung des Unternehmens war. Mit dem Schriftsteller im Bunde waren eine Schauspielerin und einige gute Freunde, Ort, Stunde und Augenblick der Rettung waren festgelegt. Der Schriftsteller und die Schauspielerin schluckten "I if t" — es war ein start wirkendes Schlossmittel — und brehten getrost die Gashähne auf, denn wenige Augenblick später nutten ja veradredungsgemäß die Freunde als Retter am "Schausplaß der Tragöbte" erscheinen. Alber die Freunde waren durch eine undorhergeschene polizeilige Straßenabsperrung zu spät gestomwen. Der Schriftseller bonnte zwar gerettet werden, die Schauspielerin aber war tot. Daraushin hat sich der Staatsanwalt für den ruhmund reklamesüchtigen Schriftsteller interessiert.

## Das Unglück auf der Rolltreppe

Die R. schlief in sivem im Erdgeschaft der Gelegenen Schläsiemer bei offenem Fenerite an der Tir, die dan wird die wachte, noch ganz denommen, an die das angrenzende Wohnsimmer kier. Durch ein Geräusch wurde sie wachte, noch ganz denommen, an die das angrenzende Wohnsimmer sihrt, einem das angrenzende Wohnsimmer sihrt, einem das offene Vohrscheit durch das offene Vohrscheit durch das offene Vohrscheit der Vo

Die Verkehrsgesellschaft bekam von bem Rechtsanwalt ver entfleibeten Dame einen geharmischen Brief, in dem Ersas für daz errissen Kleid verlangt wurde. Die Verkehrsazesellschaft bebauerte lebhaft, wies aber höflich baranthin, daß in den 22 Jahren, in denen die Rolltreppen schon in Gebrauch seien. sich noch niemals ein folcher Ungliicksfall zugetragen habe, Sicher habe die Dame ihrer Scherpe nicht die genügende Aus merksanstellschaft ein gutes der deben Die Verkehrsgefellschaft genigende Auf im errit in tert genigent. Die Berkehrsgesellschaff ein gutes Herz habe, wolle sie hälfte ber verlangten Summe zahlen. Die geschäbigte Dame ging aber aufst Ganze und klagte. Die Herren Kichter sübltent jedoch beim Amblick der kläglichen Kespe eines Abendelleibes keinerlei Kiihrung aufsteigen, sie Abendelten zum Erstaumen der Lady durchaus nicht als Kaba liere, sondern als fachliche Juristen und wiesen die Dame kostenopslichtig ab. Nun dekommt sie wicht nur keinen Bence, sondern nuß auch noch draufzahlen. Die einzige Macke, die sie sich leisten kam, wird darin destehen, daß sie nie wieder die heimfücksichen Molkreppen bes nutzt und dahurch die Verkehrsgesellsichaft zu schädigen versucht.

#### Jagd nach einem zum Tode Verurteilten

Bien. Die gesante Gendarmerie des Komitats Tolmar ist nach Welbungen aus Budapest zum Versolgung eines zum Tode verurreilten Versbrechers ausgeschen worden. Der Verbrecher, Iodann Szabo. ist aus dem Gerichtsgesämgnist in Szekszad ausgebrochen. Es ist ibm gelungen, seine dis ins einzelne vordereitete Flucht glücklich durchzusühren. Der Verbrecher ist im Laufe des gestrigen Tages bereits zweimal von Gendarumen gestellt worden, aber jedesmal hat er seine Verfolger getäusicht und ist wieder entassolgen. Dader sind jeht die gesanten Gendarumeriefröste zur Versolgung eingeseht worden.

#### Von vier Löwen zerrissen

London. Infolge eigener Jahrlässisseit ist in bem vor einiger Zeit eröffneten, wegen seiner landschaftlichen Schönheiten berühmten Tierpark von Whipsnabe bei London ein Besucher von vier Löwen des Freigeheges angefallen und vor den Augen der entsetzen Besucher in Stücke ges riffen worden.

# Aus Overschlesien und Schlesien

Feierliches Einsetzen des Mittelstückes

# Selmuth Brüdner beim Iderbrückenbau in Nikoline

Am Montag vormittag weilte Oberpräsident und Gauleiter Helmuth Brückner wieder in Oberichlesien, und zwar nahm er an der Feier bes Einsehend das Baugelände. Unter fürmischen Seilrufen der Arbeiterschäft und der heißen Kachen des Mittelstückes der großen Menge der Volksgenossen Verleißerschaft und der Farbeiterschäft und der großen Menge der Volksgenossen verließ er die Baustelle. Hir den gesamten Brückendan sind 57000 Tagewerte spiel beizuwohnen. Aus Oppeln waren Vertreser

#### Der Auf der schlesischen Süprer nach Aatibor!

Brudner und Abamcaht tommen jum Untergautongreß! Rein oberichlefifcher Boltsgenoffe barf fehlen! Für alle am 25. Februar in Oppeln bereibigten Amtswalter ift Teilnahme Pflicht!

ber Regierung und der Behörden anwesend, n. a. sah man Landeshauptmann Abamczyk kanderat Slawik, Regierungspräsident Schmidt, Standertältesten Oberst Kortsfleisch, Poliseidirektor Met, Generaldirektor Tasel, Disseldirektor De Rangenhere und gedere Beibireftor Mes, Generaldireftor La peftor Dr. Bannenberg und andere.

#### Sirenengeheul fündigte bie Ankunft bes Oberprafibenten an.

Machdem er von Landrat Slawis begrüßt worden war, sprach Generaldirektor Tafel von Oberhütten dem Gauleiter seinen besonderen Dank dassür aus, daß er sich für den Ban dieser Brücke eingesetzt habe, der vielen Oberickseiren Urbeit und Brot gebracht habe. Generaldirektor Tasel, gaß dann einen Nebenblick über die technischen Ginzelheiten des Brückendaues, der in Gisen und Beton ausgesührt sei und erklärte, daß das Gesamtgewicht der Eisenteile der Brücke 490 Tonnen betrage, davon entsallen je 175 Touns die beiden Seitenteille und 140 Tonnen auf das Wittelstück Die gesamte Stabksonstruktion ist 170 Meter lang, davon kommen ie 45,2 Meter auf die beiden Seitenössungen und 15,8 Meter auf die Nusleger von beiden Seiten nach dem Flußbett. Die Länge des Mittelkrägers beträgt 48 Meter. Der Transport des Mittelsstücks gestaltete sich außerordentlich schwierig, doch konnte er dank dem Eiser der Arbeiter slott durchgeführt werden. burchgeführt werben.

Dberpräsident Brödner begab sich auf den Dampfer "Selene" und gab von vort aus burd einen Schuß das Zeichen zum Gin-segen des Mittelstücks. Wieder ertönten die St-tenen, als das Mittelstück eingeschoben wurde, mas etne 20 Minuten Leit in Ansprach nahm renen, als bas Mittelftud eingeschoben wurd was etwa 20 Minuten Zeit in Anspruch nahm.

Bannenberg ausführliche Erflarungen über gesellschaft angeeignet zu haben.

#### Reuer Rommissar für Naturdentmalsvflege

Oppeln, 25. Juni. Dem bisberigen Kommissar für Natur-benkmalspisege in ber Provinz Oberschlesien, Obersteuerinspektor Lindner, Ratibor, ist es neben seinen Berufspsischten nicht mehr möglich, bas Amt des Kommissars für Naturdenkmalpsiege ehrenantlich weiterzuführen. Kommissar Lind-er pat daher sein Amt ab er im Schriver des ner hat daher sein Amt, das er im Februar d. F. übernommen hatte, zur Berfügung gestellt.

Das Ausscheiden bes bisherigen Kommiffars wird allgemein bedauert; burch seine ausgezeichneten Renntniffe in ber Ratur- und Rulturgeschichte Oberschlesiens — Lindner war seiner-Beit Affiftent bei Brofeffor Rofen, Breslau, im Bflanzen-Physiologischen Inftitut — hat er fich innerhalb furger Zeit einen großen Freundestreis in Oberschlesien geschaffen.

Als Rachfolger bes Kommiffars Lindner wird bom 1. Juli b. 3. alb mit bem Amt ber Raturdenkmalspflege Dr. Karl Schubert, Neuftadt, tommiffarisch betraut werben.

#### Der Standal bei der Breslauer Ortstrantentaffe vor Gericht

Breslau, 25, Juni.

Breslau, 25. Juni.

Bor ber Großen Straffammer begann am Montag ein mehrtägiger Prozeß, der sich mit dem Schandal bei der Allgemeinen Ortskrankenkassen Werdenbal bei der Allgemeinen Ortskrankenkassen vortgesetzen gemeinschaftlichen Untreue bezw. der Unterschlagung steben 10 Angeklagte vor Gericht. Es handelt sich um den Reubau und Umbau des Gebändes der Allgemeinen Ortskrankenkasse. Die Angeklagten Sen Allgemeinen Ortskrankenkasse. Die Angeklagten Sen Allgemeinen als Geschäftssührer bezw. Treubänder der Gemeinnützigen Seilmittelvertriebsaesellichast m. h. H. absichtlich zu veren Ungunsten versügt haben. Krehzich mar wird zur Last gelegt, sich 65000 Mark wider rechtlich aus der Ausselellichast angeeignet zu haben.

Vom Deutschlandflug zurück

## OS.' erfolgreiche Fliegerstaffel heute in Gleiwitz

(Gigener Bericht)

Die Staffel ber Aliegeruntergruppe Oberichlefien belegte trot icharfiter Konkurreng bei bem bom Deutschen Luftsportverband beranftalteten Deutschlandflug ben britten Plat und errang damit einen außerordentlich beachtlichen Erfolg, Insgesamt waren 120 Daschinen jum Bettbewerb gestartet. Die oberschlefische Staffel bestand aus Bilot Friedrich und dem Orter Belbin in der Guhrermaschine, ferner Man, Gleiwig, mit bon Braunmühl, Gleiwig, Gifcher, Gleiwig, mit Lugicheiber, Sindenburg, Weghuber, Beuthen, mit Barben, Reife, und Rringler mit Fricart.

fahrtminifter Goring als Grenzlandstaffel be- ichließend findet eine interne Feier im Fliegerhorft ionbers herzlich beglückwünscht. Auch der Führer der Untergruppe Oberschlessen, Dr. Berres, Gleiwiß, nahm an der Siegerverkündung teil, bei der serner Bertreter der Ministerien und der Bräsident des Deutschen Luftsportverbandes, Kommodore Loerzer, anwesend waren.

Die oberichlesische Staffel

trifft am heutigen Dienstag um 10 Uhr im Flughafen Oberichlefien in Gleiwit ein

und wird hier bon dem Guhrer der oberschlesischen Glieger, Dr. Berres, empfangen. Un bem Emp- fangen.

Bei der Siegerverkund ung in Berlin jang werden auch Bertreter der Behörden, der purde die oberichlesische Staffel von Reichsluft- MSDAB., der SA. und SS. teilnehmen. An-Bruno Loerger" ftatt, bei ber die Bafte ber Gliegeruntergruppe Gelegenheit haben werden, ben bon Fliegerkommodore Loerzer anläglich ber fürglich erfolgten Ginmeihungsfeier als eines ber schönften Fliegerheime in Deutschland bezeichmeten Fliegerhorft und bie Segelflugzeng-Banhalle gu besichtigen. Much die Bevolferung von Gleiwig ift dum Empfang auf dem Flugplat eingeladen und wird hoffentlich die oberichlesischen Flieger, bie unsere Beimat fo erfolgreich vertreten haben, mit ber gebührenden Unertennung emp-

#### Deutsches Rotes Areuz

Baterländischer Frauenverein Berband Dberfchlefien

Der Rreisverband Cofel und der Berein Cosel-Land sind von einem schweren Berlust be-troffen worden. Die Borsizende beider Bereine, Frau Gräfin Hohenau ist nach langer, schwerer Krankheit verschieden. Sbenjo wie die Bereine, wird der Provinzialverband ihre stets opferbereite Urbeit zum Bohle des Roten Preuzes iehr permissen und ihrer theist in Dank-Arenzes sehr bermissen und ihrer stets in Dant-barkeit gedenken. Den Areisberband Cosel über-nimmt Frau Sanna Goldmann, Cosel, die Borsigende des Bereins Cosel-Stadt. Jur Bor-sigenden des Vereins Cosel-Land wurde Frau Baronin don Reibnig, Mistis, berusen.

In Zaborze trat die langiährige Borsizende, Frau Heine, wegen Fortzugs aus Hindenburg von ihrem Bosten zurück. Sie übertrug den Borsiz an Frau Bergrat Palm, Lindenburg. Aus demielden Grunde legte Frau Waw ziel, Oppeln, den Borsiz nieder. Ihr Amt übernahm Frau Leuichner, Oppeln. Der Verein Ratiborschot, der lange keine erste Borsizende datte, wurde von Frau Dr. Marxer, Ratibor, übernommen. Der Kreisverband Beuthen wird von Frau Rübiger. Schomberg, an Frau E. nommen. Der Kreisverband Beuthen wird Fran Rübiger, Schomberg, an Fran

Bubor, Beuthen, übergehen, Auch die fürzlich zum Verein ernannte Orfsgruppe Fellowa bat eine neue Borsihende besommen. An Stelle von Frau Stech tritt Frau Kramelowith,

#### Die Opfer der Redengrube geborgen

Rattowit, 25. Juni.

Bie berichtet, ereignete fich am Connabend auf ber Rebengrube ein ichweres Ginfturgunglud, wobei brei Bergleute berichuttet murben. Nach über 24stündiger gesahrvoller Arbeit gelang es den Bergungsmannichaften, an die Unfallftelle borzubringen. Gin Bergmann fonnte nur noch als Leiche geborgen werben, die beiden anberen wurden bejinnungslos gutage gebracht. Es besteht wenig Soffnung, die völlig Erichopften



#### Kunst und Wissenschaft Deutsch-slawische Oberschulen?

Gine Reform bes höheren Schulmejens im Intereffe bes Ditens

In Berlin gibt es eine beutsch-ruffische Sobere Schule, die aus zwei ruffischen Emigrantenschulen entstanden ist und sich zu einer beutschen Oberschule entwickelt hat, deren Eigenart barin befteht, baß fie swei Mutter- und Unberrichtssprachen bat, nämlich Deutsch und Aussische Beitigen bat, nämlich Deutsch und Aussische Beitigte, Landeskunde und griechichte Corache, Geschichte, Landeskunde und griechichte Latholische Religion ist das Russische die alleinige Anterichtssprache, im übrigen wechselt jeden Tag das Deutsche und das Russische ab. Taglich verkündet ein Schuldesehl: Seute wird nur Rus-fisch oder: Seute wird nur Deutsch gespro-chen. Die Unstalt führt die Schiller in gemeinfamer Erziehung der Geichlechter von der Sexta bis zur Keifebrüfung. Bom nächsten Schuljahr ab wird die Stadt Berlin die bisher im wesentlichen aus privaten Mitteln unterhaltene Schule als Städtische Höhrer Lehranstalt übernehmen; die erste öffentliche Schule mit einer flawisichen Sprache nicht als Frembsprache, sonbern als Muttersprache.

Damit findet die Bedeutung unserer nationalen Interessen im Diften, die Umstellung der ganzen Nation gegenisber den öftlichen Broblemen ihren sichtbaren ichtlischen Ausdruck. In Weiterberfolgung dieses Gedansten regt der Direktor der Schule im lehten Seft ber (von dem nationaliosialistischen Schullachverständigen, Ministerial rat Löpel mann herausgegebenen) "Zeitschrift für höhere Schulen" an, planmäßig weitere Schulen mit ilawiichen Sprachen zu schaffen, um ben gewaltigen Ostraum hinter unserer 2000-Kilometer-Grenze aegen die flawische Welt für den Prückenichlag beuticher Diplomatie, Wirtschaft und Rultur zu erichließen. Der Schul-mann ichläat für den Anfana 45 solcher Schulen bor — wir haben allein in Nordbeutschland über 1500 böhere Lehranstalten! — und dwar:

beutich - polnische in Oppeln, Breslau, Glogau, Frankfurt (Ober), Berlin, Stettin, Köslin, Schneibemühl, Marienburg, Königsberg, Elbina, Allenstein, Braunsberg;

ie eine beutschert ufsischer, Glöing, Setetin, Liebed, Kiel, Franksurt (Ober), Breslau. Liegnit, Berlin, Magdeburg, Halle, Jena, Leipzig, Dresden, Braunschweig, Dannober, Köln, Düffelborf, Elberselb, Franksurt a. R., Stuttgart, Mannbeim, München.

Freilich gibt es bereits eine Anzahl von Städten, in benen Ruffisch als Wahlfach gelehrt wird, so in Lisbed, Reichenbach, Gründerg, Königsberg, Stettin, Düffelborf, während an Schulen in Schneibemühl, Breslan und Beuthen auch Polnisch wahlfreies Lehrsach ist, aber das wird als keineswegs ansreich end bezeichnet.

Die mir horen, liegt bem Reichsergiehungs-minifterium bereits eine Dentichrift por, in der der hier angedeutete Gebanke einer Sch reform weiter ausgesponnen wird in der Richtung, in geeigneten Stabten auch beutich - eng-lifche, beutich - fanbinamifche und beutichitalienische Schulen zu errichten.

In Preußen giebt es als Staatsschusen eine Reibe Französticher Ghmnasien aus den Zeiten der französischen Emigrationen, sodat der Bor-ichlag keineswegs so revolutionär ist, wie er ericheint. Er will nur der veränderter Umstellung unserer Augenbeziehungen Rechnung tragen. Zur Boraussehung hätte er allerdings eine andere Ausbildung unserer Philologen. Zurzeit gibt es an jämtlichen deutschen Hochichulen nur 120 (!) angebende Philologen, die Elawistist studieren, vornehmlich Russicht und Kolnisch Hier würde also eine Schulpolitik auf lance Sicht einzusehen haben. Dr. G. H. lange Sicht einzuseben haben.

Der Glager Beimatbichter Robert Rarger tonnte am Sonntag feinen 60. Geburtstag begeben. In Sohndorf, Kreis Sabelichwerdt geboren, besuchte er in Habelschwerdt das Semibor — wir haben allein in Nordbeutschland über 1500 böhere Lebranstalten! — und dwar:

je eine beutsch-tichechische Oberschule in Rasiber, bejingte er in Habelchung im Kreise ber musikalischen Welt ein Has ber nach hausdorf, später nach hen Dr. Goebbeld wert in habelchung im Kreise ben musikalischen Welt ein Has ber musikalischen Welt ein Has ber nach hausdorf, später nach hen Dr. Goebbeld wert in habelchung im Kreise ben musikalischen Welt ein Hausdorf wert wert ben. Dr. Goebbeld wert in habelchung im Kreise ben weite den kannen von der nach hausdorf, später nach

#### Bizets "Perlenfischer"-Revue

in ber Berliner Staatsoper

(E-gener Bericht.)

Einen solchen Ausklang ber Spielzeit 1933/34 hatte uns die Generalintendang der Staatsoper erfparen tonnen. Richts gegen Bigets ersparen können. Nichts gegen Bizets "Carmen", aber seine ein Jahrdusend früher entstandenen "Perlenfischer" sind ein so schwaches Berk, daß nicht einmal die französischen Bühnen sich um eine Erneuerung bemühen. Die Staatsoper gespielte Bearbeitung Bunter Bibo (mober beg Begs?) und Brerauer, beseitigt zwar bas Sappy-end ber indischen Liebesgeschichte von ber feuschen Bajabere und dem Jagersmann, aber ber Ritich der Sandlung bleibt. Geblieben ist die Drehorgelmusik, die nur in dem berühmten konzertanten Duett der um die Gunst des Bajadero Lasla buhlenden Manner gu höherer Driginalität anfteigt. Das übrige ift banale Lyrik, ausgelaufene Salonmufik und koloraturistische Süßspeisel Exotisch gefärbte Chöre als Hintergrund! Angesichts bieser Orgie in westlichem Alingklang ist ber Ruf nach beutscher Musit mehr als berechtigt.

Daß die Aufführung der Staatsoper hervorragend war, ist selbstverständlich. Das Terzett der schwelgerisch sich ausgebenden Stimmen von Erna Berger, Heinrich Schlusuns und Marcel Wittrisch verdiente den lebhaften Bei-fall ebenso ehrlich wie Lev Blechs sinnlich inspirierte Rlangbentung. Sorth's Regie und Ebmund Erpf's in ben leuchtenben Farben fafsinierenden Bühnenbilder. Gegen den Redue-charafter der Oper konnten sie auch nicht viel ausrichten: Aufmachung und Konzertstil vertragen fich nicht miteinander.

Sänbelseiern 1935. 1685 ist Georg Friedrich Sänbel in Halle geboren, 1935 jährt sich sein Geburtstag jum 250. Male: Dieses Jahr wird in ber unsifalischen Welt ein Händel-Gedenksahr wer-

#### Sociatulnachrichten

Goldenes Doftorinbilaum bes Burgburger Literaturhiftorifers Roettefen. Der a. v. Brofeffor für Literaturgeschichte an ber Universität Burgburg, Dr. phil, Subert Roetteken, hat fein Golbenes Doktorjubilaum begangen. Der Jubilar hat sich in seinen wissenschaftlichen Ber-Bffentlichungen mit Seinrich von Kleist be-

Der Direktor bes II. Physikalischen Instituts ber Universität Berlin, Brofessor Dr. Erich Schumann, ift jum Leiter ber neuen Fordungsabteilung im Reichsminifterium für Biffenchaft, Erziehung und Bolfsbildung ernannt worden.

Deutsche Merate für bie Türkei. Wie aus Un fara mitgeteilt wird, wandte sich die türkliche Re-gierung an die Reich gregierung mit der Bitte, für das Hauptgesundheitsinstitut in Ankara acht und für das Musterkrankenhaus von Ankara fünf deutsche Fachmediziner zu empfehlen.

Borgeichichtliche Urne mit Sakenkreng gefunden. Beim Riesfahren in der Feldmart Rindorf fties man auf einen bronzezeitlichen Urnenfriedhof. Der Aulturpfleger fonnte bis jest ich & Urnen bergen, die in jorgfältig gespaltene Steine gesett, aber tropbem zerbrückt waren. Auf bem Bedel der einen Urne war ein Saken-kreuz ein ge brückt. Die großen Töpfe waren in Ereuz ein ge drückt. Die großen Töpfe waren mit Senteln verfeben und ftammen aus ber Beit um 1000 por Chrifti Geburt. Mit diesem Fund ift bereits ber fünfte brongegeitliche Ur-nenfriedhof bei Rindorf aufgebedt, ein Zeichen für die dichte Besiedlung bes Landes por 3000 Sahren.

Just Benedlung des Landes vor 3000 Jahren.
Zwei neue deutsche Zeitungen in Südweft.
In Windhuft erscheinen zwei neue Zeitungen: Die eine ift "Die Sonnen-wende", Nachrichtenblatt der NSDNA von Südweftafrika. Die zweite Zeitung ist der "Trommler", Zeitschrift der deutschen Jugend in Südweskafrika.

Eine Entscheidung im Streit um die Ura-Linda-Chronik, wie die "Berl. Börsen-3tg." mit-teilt, hat sich die Reichsschrifttumsstelle beim Bropagandaministerium gegen die angebliche Echtheit der Ura-Linda-Ehronik ausgesprochen.

# Beùthener Stadianzeige

#### Der dritte oftoberichlesische | Ueber 100 Bortrage Conderzug in Beuthen

Am Montag traf um 14,45 Uhr wieber ein Sonberzug mit 1150 Stabtkindern ber beutschon Minderheit aus Bolen auf bem hiesigen Bahnhof ein. Die Kinder stammten aus der ganzen Woiwobschaft Schlesien, ein Teil aus den bentichen Siedlungen Galiziens. Sie wurden vom Deutschen Boltsbunde zu einem Landaufenthalt nach Westfalen und dem Rheinlande geschickt. Der Leiter des

#### Roftenloje Rechtsberatung

Juristische Sprechstunde

für unfere Abonnenten

am Mittwoch, dem 27. Juni, bon 17-19 Uhr,

Beuthen, Induftrieftrage 2

Berlagegebäude der "Ditdeutschen Morgenpoit"

Deutsichen Volksbundes, Dr. Ulitz, geleitete sie bis Beuthen. Die Durchführung der gesamten Kinderverschickung lag in Händen bes Leiters bes Wohlfahrtsbienstes bes Deutschen Volksbundes, Georg Bebnorz, der ben Transport leitete G8 war bies die dritte berartige Kinderverchichung feit neun Tagen. Auf bem hiesigen Bahnhof wurde ben Kindern ein herzlicher Empfang zuteil. Hierzu waren von ber Gauamts-leitung der NSB. eingetroffen der Gau-Inspek-teur, Bg. Arokl, sowie der Gau-Kassenführer, teur, Bg. Kroff, sowie ber Gau-Kassenführer, Bg. Strobel aus Reustadt, ferner die hiesige Kreisamtsleitung der NSB., an der Spize Kreisamtsleiter Bg. Eduard Wagner. Der einsichrende Zug wurde von der Stanbarten-farelle 156 unter Leitung von Musikzugführer Chganef mit dem Babenweiler-Warich emp-fangen. Ungeheurer Jubel bemächtigte sich ber Kinder. Gauinspekteur Kroll begrüßte Kinder im nationalsozialistischen Staate. Deutsche Bolksbund habe teine Miben gescheut, um bas große Wert jum Gelingen gu bringen. Er bantte bafür dem Leiter bes Deutschen Bolks-bundes, Dr. Ulit, und wünschte den Kindern eine gute Erholung im schönen Westsalen und im Rheinlande, wo es ihnen gut gesallen möge. Bes gleitpersonen aus Aheinkand und Westsalen übernahmen die weitere Führung des Transports. Der Zug hatte einen Aufenthalt von fast anderthalb Stunden. Während dieser Zeit konzervierte die Shondartenkandelle am perichiedenen. Auferdiese bie Stanbartenkapelle an verschiebenen Stellen des Bahnsteiges. Um 16,10 Uhr setzte sich ber Zug unter ben Rlängen bes von ber Stambarten- ichafft Dir koftenlos für Dich bie Mit kapelle forsch gespielten Liedes: "Muß i benn zum blätter "Rampf ber Gefahr!"

# werben für Schlesien

Ratibor, 25. Juni.

Noch nie ist für Schlesien eine Werbeattion bon berartigem Ausmaße burchgeführt worden wie die, welche ichlagartig und spstematisch die großen Städte Rordbeutschlands und Westbeutschlands bis Röln mit Licht-bilbvorträgen über Schlesien überschwemmte. Kund 140 ausgewählte Lichtbilder mit ben schönften landschaftlichen, städtebaulichen Motiven, mit schlesischen Trachten, schlesischer Bolk3tunft usw. wurden mit einem sorgfältig ausgearbeiteten, werbenden Text über die nationalsozialiftischen Organisationen in Berlin, Leipzig, Dresben. Magbeburg, Hannover, Köln, Hamburg, Danzig dem deutschen Volke zugänglich gemacht. Obgleich biese Aftion an einzelnen Stellen noch nicht abgeschloffen ift und Vorträge noch bis Ende Juni und Anfang Juli angesett sind, ift doch jete schon ein Überblick über ben Ersolg möglich. Nach ben bis jett vorliegenden Melbungen sind über 100 Vorträge mit Besucherzahlen bis zu 1000 Personen gehalten worben. Ueberall find die Vorträge mit Begeifterung und Dankbarkeit aufgenommen worden.

Städtle hinaus" wieder in Bewegung. Die Kin-ber bankten für ben Empfang mit herzlichem Binken. Das Endziel ift Köln.

#### Feuer in einem Bodenraum

Am Sonnabend wurde die städtische Berufsfeuerwehr durch Notrus nach der Bismarckstraße 4 gerusen. Dort waren in einem Bodenraum einer früheren Stuhlsabrik die von der Obdacksienvolizei dort eingestellten Möbel, Betten und sonstige Birtschaftsgeräte in Brand geraten. Die Berufsseuerwehr lösichte das Feuer mit einer Schlauchleitung. Das Padpbach war an einigen Stellen vom Feuer ersät, und es mußten etwa 15 Duadratmeter abgerüssen werden, um die Brandnester an den Basten und an der Zwischendes ablöschen zu können. Die Entstehungsursache sonnte nicht mit Sicherheit setzgestellt werden. Schähungsweise beläuft sich der Gebäude und Sachschaden auf mehrere 100 Mart. Paach über einstindiger Arbeit konnte die Berufsseuerwehr wieder abrücken. wieder abrüden.

\* Shabenverhutung ift Bflicht! Deutscher Arbeitnehmer, Dein Arbeitgeber ift baran intereffiert, bag Du auf biefem Bebiet geschult wirft. Wende Dich an ihn, er beichafft Dir toftenlos ffir Dich bie Donat

# Führerprinzip beim Kaufmännischen Berein

(Gigener Bericht)

Beuthen, 25. Juni. Bum 3mede ber Umftellung ber Bereingsatung auf das Führerprinzip und zur Neuwahl des Vorstandes war am Montag abend eine außerordentliche Mitgliederversammlung des Raufmännischen Bereins im Konzert-hause anberaumt, die der Borsibende, Biergroß-taufmann Mfons Polsaßet mit Begrüßungs-worten eröffnete. Großkaufmann Dr. Johannes Rrahl erstattete dann sodann einen Bericht über die Arheit um Entmissung über die Arbeit und Entwidlung des Bereins im abgelaufenen Geschäftsjahre. Nach der Gleichschaftung war der Berein bestrebt, am Aufbau des deutschen Bolkes mitzuwirken. Er stieg durch den Zusammenschluß von 147 auf 271 Mitglieder. Die

#### Heute gahlt der Berein 338 Raufleute gu feinen Mitgliebern.

Weiterentwicklung war glücklich.

Die Arbeit war groß, besonders bei ber Schlich-tung bon Streitigkeiten zur Bekampung des unlauteren Wettbewerbs und durch die Abgabe von zahlreichen Gutachten auf Grund des Gesets zum Schute des Einzelhandels. Große Schwierigkeiten waren bei der Preis-gestaltung zu überwinden. Die ganze Eniwidlung berechtigt zu ber Hoffnung, in bezug auf ben Sanbel in Beuthen eine Einigkeit herbeizu-führen. Etwaigen Miesmachern könne aber gejagt werben, daß der Berein in Zukunft im mer weiter fortbestehen werde zum Wohle des einzelnen und zum Wohle des Baterlandes. Großkausmann M. Zawisch aerstattete einen aussührlichen Kassenbericht, worauf der

Raufmann 3. Krichler als Rassenprüser be-richtete, daß die Kassen ordnungsmäßig geführt seien und die Kassensührung als richtig angespro-chen werde. Die von ihm beantragte Entlastung wurde erteilt. Dr. Palaschinsti hob hervor,

#### Umftellung der Bereinsfagung auf bas Führerpringip

notwendig sei. Dr. Arahllas den Entwurf ber neuen Vereinssahung vor, deren Fassung einstim-mig angenommen wurde. Zwed des Bereins ist die Förderung der kausmännischen und gewerb-lichen Belange der Mitglieder. Die Amtsdauer des aus den beiden Vorsteenden bestehenden Vorstandes und der Beiratsmitglieder ift auf brei Jahre feftgelegt. Die beiden Vorfitenden müffen nationalsozialistischer Gesinnung fein.

Die Wahl des Borftandes ergab die Bieber. wahl bon Biergroßtaufmann Pollaget als Borfigenben und von Raufmann Mag Strappeght als beffen Stellbertreter. Der Borfigenbe ernannte bann folgende Beiratsmitglie-ber: 1. Schrifführer Raufmann Rinbler, 2. Schriftführer Kaufmann Rrichler, 1. Schat-meifter Großtaufmann Zawischa, 2. Schatmeifter Großkaufmann Dr. Johannes Rrahl.

Es wurde barauf hingewiesen, daß das Gefet jum Schute des Ginzelhandels bis jum Oftober berlängert fei und bag Buniche auf Abanberung der Eisenbahnsahrpläne dem Vorstande schrift. lich mitzuteilen seien, damit sie an die Industries und Handelskammer weitergeleitet werden.

- der Kenten findet wiederum in der Turmfalle des Finanzamts statt. Militärrenten: 28. Iuni, Berficherungsrenten: 30. Juni.
- beachten! Am Sonntag wurde an der Ecke Elsterberg- und Keigensteinstraße eine Bitwe den einer neunjährigen Radsahrerin an gefahren und leicht verlett. Die Schuld trifft das Kind, das nach rechts in großem Bogen anstatt in kurzer Wendung suhr. Auch Kinder missen sich an die Verkehrsvorschriften bolten. Am Sonntag gegen 13.30 Uhr wurde halten. — Am Sonntag gegen 13,30 Uhr wurde eine Schülerin auf ber Pftlandstraße von einem Motorrad angefahren und fünf Meter mitgeschleift. Das Kind, das in das Motorrad hineingeslaufen und Armen.
- \* Das Wohlfahrtsamt betrogen. Im Februar v. J. 30g der heute wegen Betruges angeklagte Franz Sch. von Königshütte nach Beuthen und meldete fich auch als er werbs los beim Wohlfahrtsamt. Damit erreichte er eine Unterstüßungs-zahlung. Bis Ende Februar d. I sind ihm auf diese Weise 470 Mark in seine Tasche ge-flossen. Da wurde es aber mit einem Wale bekannt, daß Sch. von der polnischen Be-Nedner selbst aufgenommene Lichtbild er gezeigt.

\* Nacheichung von Schnellwagen. Vom 4. bis 20. Juli werden Beamte des Preußischen Eichsamtes die Geschäfte aufzuchen, um die Nachseichung der Reigungswagen (Schnellwagen) vorzunehmen. Alle Wagen, die als Jahresstembel die Zahl 32 und darunter tragen unterliegen der die Jährigen Nacheichung. Hür die Nacheichungen, die bei diesen Rundgängen vorge-nommen werden sollen, ist alsbald ein ichriftlichen Antrag an das hiesige Preußische Sichamt zu

"Bomben auf friedliche Menschen und Städte", so lautet das Thema des Lichtbildervortrages, den die Ortse gruppe Beuthen des Reichsluftschung bunde A am Montag, dem 2, Juli, 20 Uhr, im großen Saale des Schützenhauses veranstaltet. Der Bortrag handelt von dem Luftkrieg dei den Kämpsen zwischen Ching und 3 a pan und ist ein Erschrungsbericht aus jüngs

Wie kalt darf der Frühschoppen sein? Das Geheimnis der Katerzunge Magenempfindliche sollen Helles trinken

#### Von Dr. med. H. Rebmann

Epoche brachte den Weinbau zu hoher Blüte, und den Römern war darum der germanische Met, ein bierähnliches Getränk, eine "barbarische Angelegenheit, über die Tacitus lang und breit berichtete.

Das Propagandaschlagwort "Flüssiges Brot" traf auf das altgermanische Bier zu, denn für Brot und Bier verwendete man den gleichen Grundstoff, einen Brei aus gerösteten und zerfleinerten Getreibekörnern. Man konnte nach Belieben Bier barans koch en oder Brot babon baden. Natürlich schmedte ber Met etwas anders als ber Maibod ober das Bilfener, denn man kannte damals noch nicht Den Bopfen, der erst seit dem 8. Jahrhundert von Besten her nach Deutschland eindrang. Bis dahin wurde Hart und Erhaltung benutt. Schwer vorstellbar, wie solch ein Haustrunt auf die Zecher gewirft hat. Jebenfalls wurden sie rascher trunken als von einem gutgefühlten, mit Kohlenfaure burchieb-ten Bier moderner Brauart.

Aka. Das älteste Bierland ist nicht Deutschland, sondern Aegypten, wo die Kunst wenig beliebte, häßliche Geschmad, mit dem man des Branens schon vor 4000 Jahren in so hoher Blüte stand, daß die Pharaonen im Bierverbranch eine vortressliche Stenerquelle entbecken. Ein tüchtiger Krug davon gehörte sogar zu den üblichen Grabbeigaben, und dies midt vollständig vergoren. Besonders das Bockem Branch verdanken wir die Möglichkeit zur wissenschaftlichen Untersuchung über Art der verwendeten Sese und sonstige Geseinmisse des gärung zu befördern: Bochbierseste sind also
ägyptischen Hofbräus. Die griechisch-römische
Epoche brachte den Weinbau zu hoher Blüte, dauung und ihren Magen achten müssen.
und den Kömern war darum der germanische
Homer sie stattbessen der Les Lager bier oder. Bier nach Pilfener Art als bekömmlicher empfohlen.

Temperatur und Rohlensäure-gehalt sind für die gesundheitliche Wirkung des Bieres durchaus nicht gleichgültig. Prof. P. Schmidt (Salle) berichtet darüber in der "Zeitschrift für ärztliche Fortbildung", daß Kilsen er dei 6 dis 8 Grad Celfius und Wünchener bei 9 bis 10 Grad für Menschen mit gutem Magen am bekömmlich ften ist. Wer empfindlich ift, der kann allerdings schon 9 Grad Beschwerden bekommen und tut gut, auf alle Fälle einen Bierwärmer zu benugen. Tiefe Temperatur verlangsamt die Alfoholwirfung, die durch die Rohlensäure wieder beschlen-nigt wird. Dafür macht Kohlensäure das Gebran frischer und auch ichmachafter.

Ratürlich ift ber Alfoholgehalt nicht bas lette medizinische Problem ber Bierwirkung. Bis 30 Gramm Alfohol fann ber Bierwirfung. ten Bier moderner Brauart.

Der Hopfen macht das Bier bekömmlicher. Es hat seine Kründe, daß Bier "nach Bissener Art" sir besonders se icht gehalten wird. Die Kopfenditterstoffe, die den typischen "Biergeschaften wird. Die kopfenditterstoffe, die den typischen wie der Biergeschaften wird. Die kopfenditterstoffe, die den typischen wie der Biergeschaften wird. Bon 40 Gramm an steigt die "Gisterstung Bock die "Weltragen" deshalb mehr, weil ihr Organisnund mit den Sehalb mehr, weil ihr Organisnund mit den Sifter sehle.
Welke Flüsstung nund keile.
Welke Flüsstung nund keile.
Welken Sitting in de Italia den Sitting nund mit sehle.
Welken Welken wertagen den Abersachen wird.
Welken Sitterstung of der Röhle in nund ihre sehle.
Welken Sitting nund ihre den Sitting nund mit den Sitting nund mit

# Deutsche Tees und Heilkräuter

Millionenwerte, die ungenutzt bleiben / Von Wilhelm Wenzel

gehen, aber es ist beschämend, wenn auch solche Pssanzen, die auf deutscher Erde wildwache seine Nistender Hille vorkommen oder bei uns mit bestem Ersolg angebaut werden können, vom Auslande gekauft werden!

So wenig werden in Deutschland die reichen Schätze der Bildslora geachtet und genütt, daß d. B. 90 bis 95 Prozent unseres Bedarfs an Kamillen-, Linden- und Flieder- blüten durch das Ausland gedeckt werden. Außer in Bayern, Thüringen und der Proving Eachsen ist man in den meisten Landesteilen Deutschlands noch weit davon entsernt, die volks-Deutschlands noch weit davon entfernt, die volks-wirtschaftliche Bedeutung des Anbaues und der Einsammlung dieser hochwertigen Pflanzen zu erkennen und zu stüßen; und so ift es kein Wunder, daß der größte Teil der nugbaren Begetabilien, die die deutschen Fluren bergen, schlecht und recht perfennt.

wechsel verbrannt, und in Wasser und Kohlen-jäure ausgespalten. Der Körper gewöhnt sich an diese Arbeit, und alkoholgewohnte Menschen "vertragen" beshalb mehr, weil ihr Organis-mus mit dem Gist rascher fertig wird.

Der deutsche Bedarf an Arzneikräutern, der wertmäßig sich auf viele Millionen Reichsmark Juslands tees werden jährlich bezissert, wird teils durch Andau, teils durch Einsammlung wildwachsender Bilanzen, zum überwiegenden Teil aber durch Ansei, and sein führ gedeckt. Soweit es sich dabei um Pflanzen handelt, die auf deutschem Boden sehrt werden können, weil sie zu den Mitteln gehören, die der Gesunderhaltung des deutschen Bolkes dienen, ist deren Einsuhr nicht zu umgehen, aber es ist beschämend, wenn auch solche Wasseltzten und selbst in den Speisewagen, der Schnellzüge Pfesser minzte — falt und gehen, aber es ist beschämend, wenn auch solche warm — gereicht, eben, weil er im eigenen Lande, angebaut wird, weil er erfrischend und gesunder angebaut wird, weil er erfrischend und gesund-heitsfördernd wirft und zudem billig ift. Pfeffere, minge wird auch in Deutschland angebaut und minge wite and in Denistund angedant und wächst wild in verschiedenen Arten in großen Mengen. Auch von deutschen Linden blütene Fliederblüten, Kamillen-, Wachholk der- Brombeer-, Simbeer- und Erdbeerblättern, Welisse, Beideblüten, Schlebenblüten und -blätter, und vielen anderen Vegetabilien lassen sich einzeln oder im Bemijch wohlschmedende Tees gubereiten, die der heranwachsenden Generation gesundheite lich viel dienlicher sind als ausländische Tees und Kaffee. Große Summen könnten dem deutschen Bolk erspart werden, wenn die fremdländischen Tees zurückgedrängt würden.

Wenn barauf hingewirft wird, daß im gangen Lande die reichen Bestände unserer wildwachsen-ben Urgnei- und Teepflangen nugbar gemacht werden und ber Unbau unserer guten Dro-genpflanzen eine starte Bermehrung erfährt, würden für weite Bevölkerungsschichten in Deutschland neue Arbeits- und Berdienstmöglichkeiten

Deutschland ift nicht nur in ber Lage, seinen Bedarf an einheimischen Heilfräutern aus eigener Erzeugung zu beden, sondern es könnte sogar noch eine volkswirtschaftlich wichtige Ausfuhr vor-gesehen werden für solche Vegetabilien, die bet uns im Uebersluß wachsen. Gerade Arzneivegetabilien und Produkte, die aus diesen gewonnen werden, sind Artikel, die im internationalen Handelsverkehr begehrt sind. Dabei spielt auch die Tatsache eine Rolle, daß die hochwertigen und unverfälschten Erzeugnisse der einschlägigen denkschen Industrie schon von Vorkriegszeiten her in ber gangen Belt geichätt werden.

#### Den Steiger unter Tage angefallen

Außerordentlich gut weggekommen ift der Angeklagte Baul B. aus Mikultschütz, der sich vor bem hiefigen Schöffengericht megen ich merer Rörperberlegung zu verantworten hatte. Der Angeflagte war am 24. Februar d. 3. auf ber 380-Meter-Cohle der Abmehrgrube beichäftigt, als ber zuftändige Steiger auf feinem Rontrollgange auch ben Drt aufsuchte, an dem der Ange-Hagte arbeitete. Dieje Arbeit befriedigte ben Steiger nicht, weshalb er bem Ungeflagten Borbaltungen machte. Im Berlauf eines Bortwechsels murbe ber Angeflagte hand greiflich. Er verfette feinem Steiger einen Stoß, daß biefem junachft Lampe und Reilhaue aus den Sanben fielen und er ichlieglich auch gu Boben ft frate. Um allen weiteren Auseinandersetungen aus bem Bege gu geben, jog es ber Steiger bor, fich su entfernen. Dabei traf ihn in ben Rüden noch ein harter Gegenstand.

Der Bertreter ber Unflage, Gerichtsaffeffor Dr. Wehner, betonte, die Körperverletung unter Tage fei fo gefährlich gewesen, daß nur 3 mei Monate Gefängnis in Frage fommen könnten. Das unter Borfit von Amtsgerichtsrat Dr Liebert stehende Schöffengericht war jedoch ber Meinung, daß diese gefährliche Körperverletung mit 10 Mark ausreichend gefühnt fei, mesbalb auch nur auf biefe Gelbftrafe erfannt wurde. Damit burfte biefer Straffall nicht enbgültig erledigt fein, da der Anklagevertreter von bem Rechte ber Berufung Gebrauch machen

\* Monatsappell bes Garbevereins. Am Sonntag fand im Bereinslofal, Konzerthaus, ber Mo-natsappell statt. Die Leitung lag in den be-währten Händen des Bereinssührers, Majors natsappells statt. Die Leitung lag in den de-mährten Handen des Vereinssihrers, Majors d. Mei. a. D. Dl brich, Im Berlanf des Appells wies Major Olbrich, auf das vorbildliche Zusam-menarbeiten des Kyfihäuherbundes mit der SU. hin. Ramerad Bereinsschriftsührer Knebel dielt einen interessanten Vortrag über das Thema: Exlebnisse bei der Frühiahrs-Ofiensive 1918", der von allen Kameraden mit großem Beifall aufgennmmen wurde. Ueber den Schießdienst sprach ber bon allen Kameraden mit großem Betfall aufgenommen wurde. Ueber den Schießdienst sprach der Schießdienst sprach der Schießwart Johann Czech. Der Verein beteiligt sich am 1. Juli an der Zijährigen Jubelfeier des Kionier- und Schuttruppen-Vereins. Desgleichen beteiligt sich der Gardeverein am 5. August an der Fahrt nach Katibor zwecks. Teilnahme am Schleisischen Gardevereins. Uppell und 25. Stiftungssest des Katiborer

\* Schomberg. Die Fliegerunterortsgruppe Schomberg teilt mit, baß die am 29. 6. cr. ge-plante Einweihung ber Segelflug-zeuge auf den 8. 7. verlegt worden ist.

\* Die Hitler-Ingend unternahm am Sonntag eine Ausfahrt nach Ratibor, wo eine herzliche burch den Unterbannführer Grzeschif stattsand, der auch in vorbildlicher Beise für Berrslegung gesorgt hatte. Die HI. hatte Gelegenheit, sowohl den Umzug des Grenzlandfängerfestes zu siehen, als auch Baboanstalt kennen zu lernen, und bie Ratiborer Haritags fand ein Freundschaftsspiel im Fußball ftatt, bei bem bie Schomberger mit 3:2 ehrenvoll unterlagen. Jür ben 8. Juli, bem Tage ber Segelflugzeng-Taufe in Schomberg, ift die Ratiborer SI. jum Gegenbesuch in Schomberg eingelaben!

\* Bobref-Karf. Mis Abidlug der Reich &-ich wim mwoche fand am Conntag in bem herrlich gelegenen Freilustbade am Berveichacht

In einem Jahre 930 Hilfeleistungen

# Zehn Jahre Sanitätskolonne Miechowik

(Gigener Bericht)

Die Freiwillige Sanitatskotonne vom storen Kreuz in Wiechowiz hatte für ihr zehnjähriges Stiftungsfelt ein umfangreiches Brogramm zusammengestellt. Früh um 7,30 Uhr trafen saft jämtliche Kamerahen im Dienstanzug zum Kirchgang vor der Unfallwache im Rathanse an. Nach dem Gottesdienit erfolgte die Besichtigung von der Orlange. Nach dem Für die Usburg von der Kolonne. Nach dem für die Uebung von Kolonnenarst Dr. Sliv fa entworfenen Blan wurde um 10 Uhr vormittags die Kolonne durch telephonischen Anruf vom Niptschichacht aus nach der etwa 100 Meter hinter dem Schacht liegenden Straßenkurde gerusen. Dort sollte nach dem Uchungsplan ein Zusammenstoß zwischen einem Rraftwagen und einem Fernlaftaug, ber mit gahl. reichen Gastanks belaben war, stattgesunden haben. Durch den Zusammenstoß sollte ein Brenn-stoffbehälter des Fernlastzuges in Brand geraten itopfdehalter des Hernichtsuges in Brand gerafen und explodiert sein, wodurch einige zu Silfe ge-eilten Berjonen mit verletzt wurden. Außerbem follte eine Bhosgenausbruch erfolgt sein. Kaum nach Befanntgabe des Unfalls rückte die Kolonne mit Kolonnensührer Zwirner in drei Erup-pen mit Geräten, Verbandszeug, Gasmasten nach der Unfallstelle ab. Der Gruppe I war die Aufsache augefallen, für die Beraung der Verletzten und Gastranken zu forgen. Die Gruppe II richtete am Nimptschädacht einen Verbandsplatz ein. Die Gruppe III (Camariterinnen-Abteilung) jüberam Nimptschichacht einen Berbandsplat ein. Die Gruppe III (Samariterinnen-Abteilung) übernahm die Betreuung der Verletten und Erkranften. Wit großem Eifer machten sich die Witglieder der Kolonne an die Erkedigung der Aufgaben, die infolge des unebenen Geländes und der drügenden Sonnenhitze große Anforderungen an ieden einzelnen stellte. Nach der mehr als zweistündigen Uebung fand sie ihre gebührende Würdigung in der Kritst. Auch der Vereinsführer, Sanitätsrat Dr. Drischel, war über die Schlagfertigsteit der Kolonnen erfreut, Kolonnenführer 3 wirder und siene Getreuen erhielten aus derufenem Vounde ihr rechtverbientes Lob.

**Wiechowis**, 25. Juni. Auf ber Unfallwache im Kathause, auf Sport-Die Freiwillige Sanitätskolonne vom Koten Die Freiwillige Sanitätskolonne vom Koten gen, sind im Berichtsjahr

rund 930 Silfeleiftungen

zu verzeichnen. Zwei Walbbrände und zwei Kener hatte die Alarmierung der Kolonne erforderlich gemacht. Dem Jahresbericht folgten die Berichte des Kaffenprüfers und des Zeugawarts Nowat, die ebenfalls erkennen liehen, das die Kolonne im weiteren Aufban beariffen ist. Vereinsführer, Saniätsrat Dr. Drifchel, brachte zum Ausdruck, das die Kolonne in den 10 Jahren ihres Bestehens ihre Dafeinsberechtigung eines Beitebens dier Polonne in den 10 Jahren ihres Bestehens ihre Dafeinsberechtigung eines Mötzeliebes, das sich zur Aufgabe gemacht dat, eine franke Mitbewohnerin seines Haufes aus ihrer im vierten Stockwert belegenen Wohnung vordas Haus zu kragen; damit sie auch der Kreuben das Haus zu tragen; damit sie auch der Freuden des Sommers teischaftig werde, Solch ebler Geist sollte alle Sanitäter beseelen. Den toten Kameraden von der Kariten-Centrum-Grube wurde ein stilles Gedenken geweiht. Nach der Generalversammlung blieben die Rameraben noch einige Zeit gemütlich beisammen.

Um 8 Uhr abends nahm ber Festabend im Brollschen Saale feinen Anfang. Der Bereinsführer, Sanitätsrat Dr. Drifdel, hielt bie Feftrebe. Bunachst begrüßte er ben Bertreter bes Landrats, Kreisbeputierten Apotheter Springer, die Bertreterinnen bes Frauenvereins bom Roten Kreus und Bertreter befreundeter Bereine. Nach einem buzen Rudblid auf bas erfte Jahrzehnt seit Bestehen der Rolonne widerfuhr ben Grünbern ehrende Anerkennung. Gründungsversammlung vor 10 Jahren leitete Apotheter Springer, der jett Stellvertreter bes Vereinsführers ift. Weiter haben die Sani-Munde ihr rechtverdientes Lob.

Im weiteren Verlauf des Tagesprogramms fand um 6 Uhr nachwittags im Gasthause von Broll unter Vorsit des, die Generalber zamistätstals Dr. Drifchel, die Generalber zamistätstals Dr. Drifchel, die Generalber zamister Vrner gam mlung stat. Den vom Schriftsührer Wastweiter Brzhbilla erstatteten Kodresbericht ist zu entschmen, daß die Kolonne die Sanistätskolonne mit begründen helsen die Konnerden Keinhold Blach, Kudolf Blach, Faneezek, Kohlweher, Kował, Georg Krzhbilla, Schlweher, Kował, Georg Krzhbilla, Kohlweher, Kował, Kował, Kolonne wit begründen belfen, die Kandelle, Kolonne wit begründen belfen, die Konlweher, Kował, Kował, Kolonne wit begründen belfen, die Konlweher, Kował, Kolonne wit begründen belfen, die Konlweher, Kował, Kolonne wit begründen belfen, die Kohlweher, Kował, Kolonne wit begründen belfen, die Kohlweher, Kował, Kolonne wit begründen belfen, die Kohlweher, Kolonne wit begründen belfen, die Kohlweher, Kohlweher,

kolonne vom Roten Kreuz unter Bg. Ruhbaum "Rein sübrten Lebensrettungsübungen vor. Den Ab-jahrt, Macht. kombinierten Mannschaften, das 3:2 endete. Die Siegerehrung nahm der Borsibende des Orksaus-ichusses für die Reichschwimmwoche, Kg. Weil de,

\* Michowis. Der Vortrag über das Haus-wirtschaftliche Sahr für schulentlassene Mädchen findet bereits heute, 20 Uhr, bei Broll statt.

\* Rokittnig. Sonnenwenbfeier. Zu einem Erlebnis echter Bolksverbundenheit wurde bie große Sonnenwenbseier der Gemeinde. Um 7 Uhr vormittags versammelte sich die Schuljugend im Hofe der Schule 2 und marschierte geschlossen auf die Festwiese. Hier fanden leicht-akhletische Wettkämpse, Spiele, Reigen und Bolkstänze der Knaben und Mädchen statt. 19 Uhr bewegte fich ein großer Zug ber Verbände herrlich gelegenen Freilustibade am Berveichacht in Bobref die Suche nach dem Underfan nicht ein Mobref die Suche nach dem Underfan nicht ein mit die Schulzugend zum Robittitiger Areiswald. Sie mit mit mit die Anwesenbeit der Koduliugend zum Robittitiger Areiswald. Die Feier erhielt eine ganz besondere Note durch abgegeben wurden. Der Propagandaleiter der Rodullugend zum Robittitiger Areiswald. Die Feier erhielt eine ganz besondere Note durch die Anwesenbeit den Untergauleiter Abam nierz sein. Schon Erheitschie die Anwesenbeit der Die Feier dustlich eine großer Auf dem nierz sein. Schon die Honderen weiter die Feitenge und Festrede hielt. Laienspiele, Sprechdiere Kreikung. Urbungsah der Herrich der Honderen weiter bie Feier. Alsbann erfolgte unter Trommelwirder, Griebenakten Leitung des Schwimmwarts Honden und der zielbeiwalten Leitung der Honden und der zielbeiwalten Leitung des Schwimmwarts Honden und der zielbeiwalten Leitung der Konden und der zielbeiwalten Leitung der Konden und der zielbeiwalten Leitung der Verläufte der Honden und der zielbeiwalten Leitung der Konden und der zielbeiwalten Leitung der Konden und der zielbeiwalten Leitung der Konden und der zielbeimer Leitung der Konden und der zielbeimer Leitung der Konden und der Konden und der Leitung der Konden und der zielbeimer Leitung der Konden und der dem Leitung der Konden und der zielbeimer Leitung der Konden und der dem Underfenbeit von Untergeweiter Abam nierzielten und der den Erhaus der Konden und der Konden und der dem Untergeweiter der der der der der der d

Rein schöner Land in dieser Zeit" in die ftille

\* Mikultichük. NS. Lehrerbund. Ob-mann Bg. Olescho, erössnete die Sizung mit dinem Rachruf für das verstorbene Mitalied dein, Anschließend teilte er mit, daß der NSOB, mit Birkung dom 1. April 1934 eine Untergließerung der RSDAR, ist und iomit auch der örtlichen Karteiorganisation unter-kteht Geine Umptamalter hakken an den Orgis-

Untergliebervangen teilzunehmen, desgleichen am Untergaufongen teilzunehmen, desgleichen am Untergaufongen teilzunehmen, desgleichen am Untergaufongen teilzunehmen, desgleichen am Untergaufongereig in Katibor. Die nächte Amtglieberveriammbung des MSBB. fündet am Untergaufongereign des MSBB. fündet am Untergaufongereign aber erfühn Wochenach den Sommerferien abgehalten. Kg. Enie Iin ffi iprach anfchliebend über den Bert unferer Kelden und Götterlagen.

\* Erftes Gemeinichatissingen. Der Aufforderung zur Abhaltung dieser Feierftunde hatten ungezählte Männer, Frauen und Kinder Folge geleistet. Musikleiter Bospiech ibeen siehen kanden den Godon der Solden der Godon der Godon der Godon der Godon der Kolden der Godon der Go Teilnehmern die eine Meinung: "Es war pracht-voll! Wir kommen nächstens wieder!" Kultur-wart Pa. Schön wälder versprach in seinem Schlußwort, bald wieder einen Singabend anzu-

#### Jedem fein eigener Münzferniprecher

Die Deutsche Reichspost hat vor einiger Zeit Müngfernsprecher für Teilnehmer-anschlüsse berausgebracht. Da bei privaten Amschlüffen Münzfernsprechen für ben Fern- und Schnellverkehr weniger im Bebürfnis liegen, konnte von der Berwendung so kostspieliger Arparate, wie sie in Fernsprechbäuschen auf Straßen und Plätzen vorhanden sind, Abstand genommen werden. Die vereinsachten Münzsernsprecher, die als Ortsmünzfernsprecher bezeichnet werben, find gewöhnlich nur für Ortsgefpräche gegen Einwurf von 10 Rpf. zu benuten. Sie wurden bisher als Wandapparate geliefert. Neverbings hat die Deutsche Reichspost auch einen Ortsmungfernsprecher in Tifchgehaufeform eingeführt, der betrieblich basselbe leistet. Während die Apparate mit Wandgehäuse für Räume mit öffentlichem Verkehr bestimmt find (Gasthäuser, Raufhäuser, Hausslure), eignet sich der leichter gebaute Tischmünzsernsprecher mehr als "Familienminzfernsprecher" zur Aufstellung in bewohnten Kämmen, wo er nur einem beschränkten Arcife gegenseitig bekannter Personen zugänglich ist. - Bei allen Ortsmünzfernsprechern wird der Anruf des Fern- und Schnellamits — u. a. auch bes Aundendienstes — technisch verhindert. Diese Sperre kann jedoch burch einen bem Inhaber gelieferten Schlüffel vorübergehend aufgehoben werden. Die Apparate sind dann im Orts-, Fern- und Schnellverkehr wie gewöhnliche Apparate zu benuten. Dienststellen mit nur zweistelligen Rufnummern (Feuerwehr, Ueberfall) können ftets gebührenfrei gewählt werden.

Die Ortsmiinzfernsprecher sind nur in Ortsnegen mit Gelbftanfclugbetrieb berwenddar. Hir ihre Benutzung wird ein monat-licher Zuschlag der Grundgebühr erhoben, der bei Hauptstellen 2,10 KM. sür Wandgehäuse und 0,90 KM. sür Wandgehäuse, dei Nebenstellen 3,60 KM. sür Wandgehäuse und 2,40 KM. sür Tischgehäuse beträgt. Die Gesprächsgebilbren werben bem Teilnehmer wie üblich in Rechnung gestellt. Den Mingbehälter leert er felbft.

#### Betämpfung der Schwindelfirmen

Der Breußische Justisminister hat in einer Unordnung festgestellt, daß es im Interesse der Bechtspflege liege, wenn die Justisdesörden in geeigneten Fällen, s. B. swecks Beschaffung von Auskunft über einzelme Firmen, Erbattung von Gutachten, Neberlassung von Material usw. sich der Hilfe der Zentralstelle für Bestämpfung der Schweizelle für Bestämpfung der Schweizelle für Bestämpfung der Schweizelle gusterenteiligten. Unträge der Bentralstelle auf Erteilung von Unteilsabischriften ober auf Auskumft teilung von Urteilsabschriften ober auf Auskunft aus Strafakten würden, sofern nicht im Einzelfall besondere Bedenken oder etwaige Interessen dritter Personen entgegenstehen, wohlwol-lend zu prüfen sein. Die Geschöstsstelle der Zentralstelle besinde sich jetzt in Hamburg 11.

"RdF."; Biejdowa: NSBO.-Geschäftsstelle; Karf: NSBO.-Geschäftsstelle; Bobret; NSBO.-Geschäftsstelle; Kokittnig: NSBO.-Geschäftsstelle; Stollarzowig: NSBO.-Geschäftsstelle; Ba-rischnof: NSBO.-Geschäftsstelle; Friedrickswille: NSBO.-

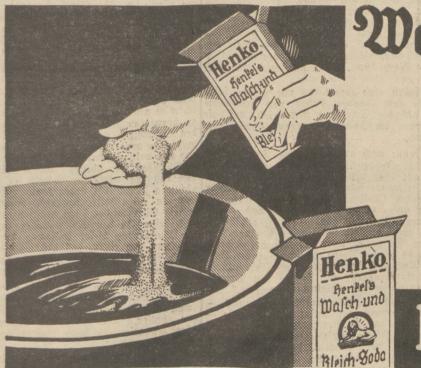

Weich muß das Wasser beim Waschen sein!

- Gib darum vorher Bento binein! Rur weiches Baffer sichert volle Ausnuhung des Baschmittels und eine fraffig schäumende Lauge.

- Bento ift zugleich das bewährte Einweichmittel.

Henkel's Wasch-u Bleich-Soda

Seit über 50 Jahren im Dienste der deutschen Hausfrau.

Geschirrwaschen, Spulen und Reinigen Benfel's



# Gleiwitzer Stadtpost

#### Rinder aufs Land!

Das Umt für Bolkswohlfahrt hat die Aufgabe übernommen, erholungsbedürftige Rinder für die Ferienzeit auf das Land gu ichiden. Bisher wurden aus Oberichlefien etwa 2300 Rinder in andere deutsche Gaue zu einem Landaufenthalt gebracht. Begeisterte Briefe und Berichte der Kinder beweisen, daß fie fich in ihrem Landaufenthalt wohl fühlen. Umgekehrt hat aber auch Oberichlesten die Bflicht, hier recht zahlreiche Familienlandpflegeftellen zu schaffen, damit die erholungsbedürftigen Rinder aus anderen Landesteilen das ichone Oberichlefien kennen lernen. Dies trägt bagu bei, baß im Reich bas Berftanbnis für Oberichlefien machit. Da fich der engere Industriebezirk für die Schaffung von Landaufenthalten weniger eignet, ift es notwendig, daß die NSB, von hier aus durch Geldipenden unterftütt wird, damit fie Ferienaufenthalte ichaffen fann.

Die Rreiswaltung Gleiwit der NS. Bolfswohlfahrt bittet baher um Gpenden und weift darauf bin, daß ihr ohne die tätige Mithilfe aller Boltsgenoffen die Durchführung Diefes Silfsmerts für die Jugend nicht gelingen kann. Darum möge jeder Bolksgenoffe sich in die umlaufenden Spendenlisten einzeichnen. Auch nehmen alle Dienststellen sowie die Rreiswaltung des Umtes für Bolkswohlfahrt, Oberwallstraße 9, birefte Spenden jederzeit entgegen.

#### Jugendregatta auf dem Alodnikkanal

Im Rahmen bes Festes ber beutschen Jugend beranstaltete der Gleiwigerkanu-tlub Oberschlessen eine Jugendregatta. Eine Oberschlesien eine Jugendregatta. Gine he Flotte fuhr im Gleiwiger Hafen auf und pabbelte bann nach ber Rennstrede an ber Schlenje 18 beim Stadtpart. Sier hatte sich eine große Zuschanermenge eingefunden, die mit Iebgaftem Intereffe den Berlauf der einzelnen Rennen verfolgte. Die Regatia der Klubjugend wurde mit einer Ansprache des Jugendobmanns Kohnr eröffnet, der insbesondere seiner Freude darüber Ausdruck gab, daß diese Sonderveranstaltung im Zusammenhang mit dem Jest der deutsichen Jugend stattsinde. Der Deffentlichkeit werde damit gezeigt, welche Bedeutung der Basseriport auch in Oberichlesien gewonnen bat.

Die Rennen brachten bann jum Teil gang ausgezeichnete Leiftungen, besonders bei den Kämpsen, die in den schnittigen Regatta-Renn-booten der Jugendabteilung ausgetragen wurden. Es gingen insgesamt 18 Jugendliche des Klubs an den Start. Der Führer des Ortssportsührer-rings Gleiwig, Bildhauer Heinge el, der dem Rennen von Beginn an beigewohnt hatte, nahm die Siegewerfundung vor. Im Zweier-Faltboot-Rennen für die mannliche Ingend fiegten über 300 Meter Bagla/Gawlit in 1,45,7 Min., im Zweier-Haltboot für weibliche Jugend über 200 Meter R. Sagla/Schiffczyf in 1,47,8 Min., im Einer-Rennboot für die männliche Jugend über 300 Meter E. Sagla in 1,41 Min., im Zweier-Faltboot für männliche und weibliche Zugend über 200 Meter Reimann/R. Jagla in 1,41 Min. Den Geschicklichkeitswettbewerb führten Smubel und R. Proppe an erster Stelle aus. Die Sieger erhielten Blaketten.

#### Borgetäufchter Raubüberfall

Gleiwig, 25. Juni

Gin Berficherungsinfpettor aus Beuthen hatte am 20. d. Mits. ber Kriminalftelle in Miechowit am 20. d. Weis, der Kriminalitelle in Weiegowiß angezeigt, daß er auf einem Feldwege zwischen Miechowis und Karf von zwei Männern überfallen und seines Fahrrades, seiner Aftentasche sowie seines Geldes in Söhe von über 40 RM, beraubt worden sei. Bei dem Ueberfall sei er durch Schläge auf den Kopf betäubt worden und erst nach zwei Stunden in einem Getreideresche liegend erwacht. Der Anzeigende hatte treidefelbe liegend erwacht. Der Anzeigende hatte einige frische Berlegung en im Gesicht und machte damit den Nebersall glaubhaft. Bereits die ersten Ermittelungen an Ort und Stelle erwecken bei den Beamten gewisse 3 we i se l, tropdem mußte bei dem behaupeten schweren Verbreden notifilik der ganze Tahndungen und and der ber chen natürlich der gange Fahndungsappa-rat aufgeboten werden. Nach zweitägigen Ermittelungen, bei denen das Rad und die Aftenernittelungen, bei denen das Rad und die Altentasche gesunden wurden, bequemte sich der Anzeigende unter dem Druck der Gegendeweise schließlich zu dem Geständ nis, daß er nach dem Besuch mehrerer Wirtschaften angetrunken gewesen, mit seinem Rade gestürzt und in einem Habersche liegen geblieben sei. Die Anzeige habe er erstattet, um den Verlust seine Rades and der Alkentasiche zu Kause glaubhaft zu und der Alkentasiche zu Kause glaubhaft zu und der Aftentasche zu Hause glaubhaft zu

Die Kriminalpolizei dient den Bolksgenoffen burch die Aufdedung begangener Straf-taten. Wer die Arbeit der Kriminalpolizei unnötig oder gar absichtlich falsch in Anspruch nimmt, zeigt seine Gleichgültigkeit gegen die Belange der Bolksgesamtheit!

\* Bom Freischwimmbab. Das Stadtamt für Leibesübungen teilt mit, daß das Freischwimmbad an allen Conn-, Wochen- und Feiertagen burch -gehenb geöffnet bleibt. Ausgenommen bierbon bleiben nur der Montag und Mittwoch jeder

\* Bon ben reisenden Raufleuten. Im Saale ber "Golbenen Gans" hielt die Ortsgruppe Gleiwit des Reichsverbandes Deutscher Handelsvertreter und Geschäftsreisender eine Versammlung ab, in ber der stellvertretende Leiter des EHV Therschlessen, Kachan, Hindenburg, Vortrag: Zeitfragen des Handels" hielt. Mittelpunkt seiner Aussiührungen stank ständische Ausbau. Es schloß eine lebhafte Aussprache an, in der die Sanbelskontrolle, die Gintragungen in die Sanvelskammer, bie Unterschiede ber angestellten Gechäftsreisenben, ber felbstänbigen Sandelsvertreter und Provisionsreisenden behandelt wurden Der Ortsgruppenleiter Oreja teilte mit, baß die Ortsgruppe eine Geschäftsstelle er-richtot habe, die sich im Lokal des Schriftsihrers Jara gegenüber dem "Gisteller" befindet.

\* Siegerehrung in ber Burgericupengilbe. Sonntag wurde in der Bürgerschützengilde Gleiwip bas Iworuschka-Legat-Schießen unter starker Beteiligung beenbet, worauf Schießhauses an der Bergwerkstraße ein Kamerabschaftsabenb stattsanb. Der Gilbensührer-Stellvertreter, Weichalste, nahm die Ehrung der Sieger vor. Als Sieger gingen Tworuschta mit einem 220-Teiler, Rusch mit einem 356-Teiler, 3. Schanbe

#### Bur Saarabfimmung

Der Polizeiprafident weift bie faarabitimmungsberechtigten Berfonen darauf bin, daß fie die Bescheinigungen barüber, bag fie am 28. 6. 1919 im Saargebiet gewohnt haben, nicht bei den Polizeibehörden, sondern bei den Gemeindebehörden ihres früheren Bohnfiges im Gaargebiet, auf bem Lande bei dem Gemeindevorsteher und in den Städten bei den Stadtverwaltungen beantragen müffen.

mit einem 404-Teiler, 4. Urbaffet mit einem 716-Teiler, 5. Seiler mit einem 980-Teiler und 6. Michalfth mit einem 1282-Teiler. II

\* Unwiffenheit totet! Die Leitung ber Luft-ubausstellung Gleiwis, Rene Welt, teilt uns ichusausstellung Gleiwis, Neue Welt, teilt uns mit, daß Mittwoch, 17 Uhr, ein Son der vortrag stattsindet, bei dem der Ausstellungsleiter über Gift fampfitoffe, besonders über die äbenden Sautgiste, die alle Sachen durchdringen, und über die erstidenden Lungengiste Vortrag balt und experimentiert.

\* Beranstaltungen der Turnerwassersahrer.

Die Abteilung Schneelauf und Wasserwandern des Turnvereins "Vorwärts" veranstaltete am Sonnabend im Bootshaus eine Sonne nenwends eine Sonsen wender die Schneele der Schlichen Berlauf nahm. Ortssportführer Seingel hielt die Feuerrede, Frl. Kubiski trug einen Feuerspruch vor. Sodann erfolgten Feuersprüngt. Ein gelosieses Krifernwentein im Aertskaus ichlat ich geselliges Beisammensein im Bootshaus ichlok fich an. Am Sonntag nahm die Abteilung an dem Umzug der Schwimmer teil. Ein Kaddelboot mit einem Transparent warb für den Wassersport. Um Nachmittag wurde im Rahmen einer kleinen Feier ein neuer Bootsraum übernommen, er ben Wassersahrern von Oberhütten zur Ber-ügung gestellt worden ist. Ortsiportführer fügung gestellt worden ist. Ortssportsührer Seintel übergab dem Jührer der Abteilung, Baumeister Malinka, die Schlüssel. Um auch der Jugend anläglich des Reichzingendsettes Gelegenheit zu bieten, an die Deffentlichkeit zu treten, wurden auf dem Alodniskanal Vereins-wett fämpfe durchgeführt. Ein Beisammen-sein im sestlich geschmudten Boothaus beendete auch diese Veranstaltungen.

\* Veränherung ber Kahrtrichtung angeben!
In ber Nacht suhr auf der Tarnowiher Landsstraße ein Motorradfahrer von hinten gegen einen Kabfahrer. Dieser stürzte und wurde leicht verlett. Er konnte seinen Weg allein fortießen. Der Soziussahrer stürzte ebenfalls und erlitt einen Schlössehrer hirzte ehenfalls und erlitt einen Schlössehrer her wurde in das Krankenhaus gebracht. Die Schuld trifft den Radfahrer der ohne die Uenderung trifft den Radfahrer, ber, ohne die Aenderung seiner Jahrtrichtung anzugeben, plöglich nach links einbog.

Deutsches Rotes Areuz. Am Donnerstag besichtigen bie Mitglieber des Deutschen Roten Areuzes (Baterländischer Frauenverein und Sanitätskolonnen) die Luftschung ausstellung im Schüßenhaus Reue Welt, wo auch Borträge mit Bersuchen stattfinden. Die Mitglieder werden um recht zahlreiches Erscheinen

Sammlung für das Johannesheim Rachowig

für das Johannesheim Rachowig
Unsere caritativen Anstalten leiden unter der schwierigen Birkschaftstage ganz besonders. Daher hat das Sohannesheim in Rachowig, Ar. Gleiwig, (Bost Rudziniz) vom Oberpräsidenten die Genehmigung erhalten, eine Haus am mlung in der Provinz zu veranstalten. Diese wird durch Brüder (Schweitern) der Christionigsgeseusschaft vom Weißen Areuz durchgeführt, einer jungen religiösen Gesellschaft, die seit vier Jahren in Schlesten mit der Heilung von Alkoholkranken in der Heilfätte betraut worden ist und in Rachowig noch dazu die Fürsorge für alte und kranke Männer übernommen hat. Es handelt sich also um ein durchaus zeitgemäßes soziales Werk, das die Unterstützung aller Bolkskreise wert ist. Die Sammler sind mit dehörd lich en Ausweißen versehen.

#### Dritte Auflage für Arbeitsbeschaffung

Mit großer Genugtuung bliden wir auf ein arbeitsreiches und bementsprechend erfolgreiches Sahr zurück. Biele unserer Boltsgenossen sanden ichon ihr langersehntes Ar-beitsglück. — Mancher aber hegt noch den großen Wunsch, der ber Erfüllung harrt. Biele ber Arbeitsbeschaffung sind ins Leben gerufen worden, und Gewaltiges wurde geleistet, um in furzer Zeitspanne das Heer der Arbeitslosen wieder der Arbeit zuzuführen. Der Staat, die Ge-meinden, die private Taktraft der Industrie und jeder einzelne Bolksgenosse hat alles darangeset, um diesem gigantischen Plan zum Erfolg zu ver-

Jeder einzelne Bolfsgenoffe? Wie foll bies jedem einzelnen möglich sein? Ia, sedem ist es möglich, möglich durch die II. Arbeits-beschaffungs-Lotterie der NSDAB. Schon im vergangenen Jahre gab zweimal biefe Votterie Milliowen für Arbeitsbeschaffung. Und jeht bei der dritten Auflage ist es die vordring-lichste Pflicht eines jeden Deutschen, sich an diefer Wiederaufbau-Lotterie zu beteiligen. braune Los zeigt schon durch fein Titelbild an, was es will: Frohmachenbe Werktätigkeit!

Die biegjährige Gewinnangahl um fast 50 Brozent erhöht. 1½ Millionen Mark werben ausgelost. Um 21. und 22. Juli ift schon Ziehung. .

#### Wildgrundwaffer nicht mehr falt

Bab Bilbgrund, 25. Juni.

In ber kurzen Bauzeit von acht Wochen ift ber Bau einer Umfleidehalle für 3000 Personen und eines über 300 Personen fassendes Ter-rassen-Casés in Bab Bildgrund fertiggestellt worden. Gs war der Sinn der Bauleitung, seinen seelenlosen Zweckbau zu errichten, sonbern mit Form und Tönung aller Bauten im Strand-bad naturverbunden zu bleiben. Bon ganz außschlaggebenber Bebeutung für das Bab ist der über das von der technischen Leitung vorausgefagte Maß hinaus eingetroffene Erfolg in ber Erwärmung des Waffers. Schon jest, Mitte Juni, wurden Temperaturen an mehreren Tagen hintereinander von 20 und mehr Grad Celsius gemessen. Es ist damit zu rechnen, daß an heißen Tagen im Juli und August die Tem-peratur des Wassers noch um einige Grad steigen wird. Bis zum Feiertag Beter und Baus am 29. Juni wird auch die soeben neu erbaute & u ßgangerbrüde über ben Goldbach bireft hinter der Umkleidehalle dem Verkehr übergeben



Das erneute Bordvingen fubtropijder Barmluftmaffen wirb in unferem Begirf mehrere Tage heiße Bitterung bebingen. Abgesehen von bereinzelten Gewittern bleibt es unberanbert

Aussichten bis Dienstag abenb für Dberichlefien

Bei fühmeftlichen Winden heiter bis wolfig. bis auf bereinzelte Bewitter troden und fehr marm.

# Kriminal-Roman von Fritz von Ostini

"Unwiderlegliche Beweise habe ich nicht — daß sich hier ein Ring zu schließen scheint — weber für das Wie? noch für das Warum? Aber scheint!" Gründe genug, um zu sagen, daß doch Krinz Wax bon allen, die bisher in Frage kamen, der einzige ist, auf den wirklich Indizien hindenten — und zwar eine ganze Anzahl! Wir haben sestgestellt, daß die Tat nicht von einem armen Teufel verübt wurde, fondern von einem immerhin wohlhabende Branns Bitwe. Die beweisen klar genug, daß der Schuldige kein gewöhnlicher Verbrecher ist, sondern einer, der von dem Bewußtsein seiner Tat beunruhigt ist. Und die Art, wie er das fundgibt, weist mir wieder auf einen hin, der doch wieder nur ein halbes Verantwortlichteitsgesühl Einer, der meint, daß fich da durch eine gewisse Freigebigkeit Ungeheuerliches gut machen liege! Er betäubt sein Empsinden vorerst noch durch eine billige, freiwillige Sühne. Von Tatsachen kennen wir vor allem die, daß die Forstmeisterin mit einer Wasse getötet worden sein muß, mindestens sehr ähnlich der, welche der Prinz am Mordabend in der Sand hatte. Daß die lette Patronenhülfe nicht aus bem Bewehr entfernt, daß der Lauf nicht gereinigt wurde, daß der Pring — wenn er es gewesen ist — das Gewehr nicht wie fonst Ihrem Leibjäger übergab, das könnte wohl auf eine starke Erregung und Verwirrung des Schützen schließen lassen. Ich erinnere serner an das auffallende Benehmen des Kaplans, der der Beichtvater des Pringen war, erinnere an die eilige Abreise des Brinzen gleich nach der Tat. Bare er damals irgendeinem verbachtig gemefen, man hätte das schon doch ganz einfach als Flucht gedeutet.

"Aber irgendeinen Grund mußte die doppelte

"Da stehen wir freilich noch im Dunkeln — sür der einzige, der noch einen Areisen nicht, und ber einzige, der noch einen gewissen nicht, und ber einzige, der noch einen gewissen nicht, und der Fran weiß ich schecken ber einzige, der noch einen gewissen nicht, und der stinz der einzige, der noch einen gewissen nicht, und der schung der Fran weiß ich schen sie er einzige, der noch einen gewissen nicht, und der schung wäre schuld; der einzige, der noch einen gewissen nicht, und der schund, der einzige, der noch einen gewissen nicht, und der schund, der einzige, der noch einen gewissen nicht, und der schund, der einzige, der noch einen gewissen nicht, und der schund, der einzige, der noch einen gewissen nicht, und der schund, der einzige, der noch einen gewissen nicht, und der schund, der einzige, der noch einen keben der keinen der schund. Der erteining auf sehen als Wetalied des Kürstenhauses! Und geschähe es wir einwale, der Schuld. Der einzige, der noch einen gewissen nicht, und ber einzige, der noch einen keben geworden. Der schulden wir einwal, der wir einwale, der wie solle man ihn zur Verantwortung ziehen als Wetalied des Kürstenhauses! Und geschähe es Ker Schalen, der Schuld. Der entstünze, die sein wir einwal, der genen wir einwal, der genen wir einwal, der genen wir einwal, der genen wir einwale, der schen als Wetalied des Kürstenhauses! Und geschähe es Ker Schalen, der Schulden des Kürstenhauses! Und geschähe es Ker Schalen wir einwale, der einzige, der noch einen Reben der nicht, und geschen des Kürstenhauses! Und g den armen Jäger begründete, weiß ich freilich habe bas darum bis jett verschwiegen! — unter "Ich glaube nicht. Durchlaucht! Würde wirt-nicht. Ich flage noch lange nicht an, ich jage nur, ber Sand nachzusorschen, mit wem der Kaplan lich einmal das Glied eines Fürstenhauses für

"Mag er einen haß gehabt haben — aber ein Mord!"

"Der Begriff Mord fügt sich auch mir schlecht ins ganze Bilb!"

"Sicherlich paßt er nicht hinein, gerade wenn Sie an Selms denfen Wordenin, ie an Selms denken. Frgendeine wilde Tat im fekt, im Jähzorn, ist meinem Better vielleicht zuzutrauen, obwohl ich ihn eigentlich nie jähzornig gesehen habe. Aber ein überlegtes Verbrechen dazu ift er zu -

"Bu religios?" fragte der Beheimrat.

Bu religiös — oder zu fromm — oder zu tirchlich — oder zu bigott, wenn Sie wollen! Ich weiß nicht, welches Wort die Sache trifft. Der Brinz stammt aus einer frommaläubigen Fa-wilke, wurde von einem Geiftlichen erzogen, ftreng katholijd — folgt äußerlich allen Vorschriften seiner Airde, geht darin sogar oft über das Nötige binaus. Es ist kein Geheimznis, daß man ihn so manches Mal, kurz nachem er die Welt durch irgendeinen Standal in der Lebewelt in Aufregung gebracht, auch prompt der Lebewelt in Aufregung gebracht, auch prompt an einem Wallsahrtsorte jah. Auch hier im Schloß war er an jedem Worgen in der Kapelle zu finden. Und doch — ich weiß nicht, wie tief dei ihm jenes religiöse Gefühl ilst. Es hindert ihn jedenfalls nicht, sehr lustig — ich will ehrlich sagen: wüft zu leben. Der Fauvilienamwalt hat ständig mit seinen Weibergeschichten zu tun. Es sohlt ihm das Maß und die Zucht. Er ist haltlos, wo es seine Passionen gilt, unbeischäftigt und ungut zu den Menschen — aus Dünkel. Seit er burch meinen Verzicht eine Dünkel. Seit er durch meinen Berzicht eine entsernte Aussicht auf den Thron bekommen hat, ist sein Sochmut noch unleiblicher geworden. Freunde hat er auch in seinen Kreisen nicht, und

hatte dabei noch keinen bestimmten Berdacht und bor der Welt?"

habe das darum bis jest verschwiegen! — unter der Alaube nicht Durcht der Dand nachzusorschen, wit dass darum der Durcht der Dand nachzusorschen, wit dass der Durcht Dur

konnte. Und ich erfuhr bas Seltsame, bag ber Pring jenen in der ersten Morgenfrühe bes Tages nach ber Mordtat aus bem Bett geholt bat und eine volle Stunde mit ihm eingeschlossen war. Rehmen wir an, daß er die Tat wirklich be-gangen — dann bat er doch wohl damals sein Gewissen dem geistlichen Berater gegenüber er-leichtert!"

"Alles möglich — nur die Tat selber scheint mir's nicht! Wenn mein Herr Vetter wirklich — aus Hah, oder im Jorn, im Wahnsinn — oder meinetwegen aus Eifersucht den Hehmann niedergeknallt hatte — wie tam er dann zu dem Morde an ber Fran? Dieser hat absolut keinen Sinn, was ben Brinzen auch sonst in unsern Augen belasten mag. Wit der Forstmeisterin hatte der Hehmann nichts zu tun, und der Brinz hatte der Pegmann nichts zu tun, und der Prinz hatte doch auch keinen Grund zur Feindschaft gegen sie. Ich glaube, man ihrach sogar einmal recht bestimmt vom Gegenteil! Giserstücktig war er aber doch wohl nicht auf eine Fran, wie die — und gar auf Hehmann, dessen Beih der unselige Schürzenjäger nun auch versolgt haben joll! — Beih Gott, ich kenne mich da nicht aus!" —

Der Fürst ging erregt auf und nieder, blieb bann vor dem Fenster stehen und trommelte nervös auf die Scheiben. Alehn sah, daß die Sache jenen im Innersten erregte, und sagte begütigend:

"Ich tenne mich auch nicht aus, Durchlaucht! Noch nicht! Je deutlicher die Berdachtsmomente auf — auf eine bestimmte Berson binzuweisen scheinen, je wunderlicher scheint's mir, daß gerade diese Person schuldig sein soll. Wir sind jest überreich an Spuren und Indzien und ahnen doch feinen Zusammenbang — es ist, als hätten wir den größten Teil der Steinchen einer Mosaik, aber sie liegen wirr durcheinadergeworfen — nur an einer Stelle die Andeutung eines Bildes. Und auch da fehlen Züge. Und beinahe so viele Erwägungen, wie sie auf den Krinzen als Täter hinweisen, entlasten ihn wieder."

an jenem Morgen etwa gujammengewesen sein eine gemeine Tat als gemeiner Tater behandelt — es würde gar nichts erschüttert, es würde nur im Gegenteil das Bertrauen des Bolfes aufs Recht besestigen. Aber noch eins: der Tagelöhner Wertel sitz im Gefängnis — wegen Bilberns zunächst, aber zugleich in Untersuchung wegen eines Morbes! Gines Morbes, ben er nicht be-gangen hat. Den vielsach Bestraften werden sie so seicht nicht freigeben."

"Hören Sie, lieber Geheimrat! Köme es wirklich so weit, daß Mertel, bes Morbes ange-tlagt, vor die Geschworenen aestellt würde, ich wäre der Erste, der saste: geben wir alles Material heraus, das wir ieht haben. Wird seine Saft verlängert, ich werde ihn entschöligen. seine Familie sorge ich ja ohnebies. Sie seine Familie sorge ich sa ohnebies. Sie hat mehr, als er vorher nach Hause brachte. Was bas angeht, brängt mich mein Gewissen nicht, die Sache zu übereisen. Furchtbar wäre aber eine vorzeitige und am Ende gar versehste Anklage gegen den Prinzen! Furchtbar für seine Mutter vor allem und die gamse Familie — für mich auch! Das müssen Sie zugeben!"

"D ja, Durchlaucht! Keine Anzeige, natürlich! Rein Anschlagen an die große Glode! Barten! Warum nicht? Ich sagte schon damals, als Sie mich aufsorderten, mir den Fall anzusehen, daß ich mich nicht verpflichte, den Täter dem Gerichte zu überantworten, fälls ich ihn fände. Sätte ich den Schuldigen nun wirklich in Sänden — ich wührte is pordenhand noch immer nicht marum wüßte ja vorderhand noch immer nicht, warum und wie weit er schuldig ist. Ich habe ein dunkles Gefühl, daß die blutige Ungehenerlichteit jenes Verfalls zur wirklichen Schuld in gar keinem richtigen Verhältnis steben kann. Ich sorge auch, daß ein allzu hastig suchender Richter hier in seinem Eiser wieder leicht daneben griffe. Darum ist's besser, in der Stille weiter zu wirken an der Ansklärung dieser seltsamen Sache. Wär's auch nur, um einen, den daß Schicksal undarmenersig in dunkle Schuld verkrischt hat durch die bersia in buntle Schulb verstrickt hat, burch bie Möglichfeit einer Sühne zu erlösen!"

"Schön! Suchen wir weiter. Wenn wir ein-mal die Wahrheit haben, dann können wir ja immer noch entscheiden, was wir mit ihr ansan-gen wollen. Und über das bisher Ersahrene ichweigen wir alle beide einstweilen der Welt gegenüber

"Bewiß! Go lange wir irgend burfen. 3ch wünsche sogar — fait hätt' ich gesagt, ich hoffe —, daß wir immer schweigen dürfen gegenülber der West. Aber dazu brauchen wir vor allem für uns selber Klarheit!"

(Fortsetzung folgt).

# Unterhaltungsbeilage

Bengt Berg erzählt:

# Wunder im Roten Meer

(Borldcopyright Bengt Berg 1984. Nachbrud verboten.)

Richt nur in der Liebe gibt ber erfte Gin-Vicht nur in der Liebe gibt der erste Einbruck den Ausschlag. So wie wir das Aote Meer, wie ost ich es durchfahren mag, sür mich immer das Note Meer der Bibel bleiben. — Immer, wenn ich hinter Suez in seine zauberisch gründlaue Flut tauche, erhebt sich in mir die alte Frage: "An welcher Stelle teilte nun der Berr die Wasselber Ereignis war im biblischen Geschächsbuch meiner Kinderjahre mit einem wuchtigen Solsichwitt illustriert Sausholde Wellen

tigen Solzschuitt illustriert. Saushohe Wellen tobten da jiber den bösen Soldaten des Abarao 311fammen. Wer von uns hätte wohl daran zu zwei-feln gewagt, daß es unter Iahres Herrichaft so und nicht anders sich zwgetragen habe? Diesen schönen Kinderglauben dat uns älter Gewordenen bie Bissen ich aft geraubt. Kühl stellt sie sest, bat jenes "hervische Drama" sich ganz einsach an einem dieser seichten Meerbusen abgespielt habe, in benen jetzt nur plattfüßige Flamingos herumwaten, und daß die ägyptischen Stlaventreiber einfach zufrieben umgefehrt seien, nachbem fie sich überzeugt hatten; daß man die unverbefferlichen Revolutiionsmacher enbgültig losgewor-

ben sei.
Die Flam ing v 8, ja, die habe ich gesehen.
Die übrigen Erklärungen der Wissenschaftler aber weigere ich mich entschieden zu glauben, denn dann wäre ja das schöne tobende Meer, das unter dem Donner des gerechten Gottes das große Pharacnenheer verschlang, bloke Erfindung, wie auch die mächtigen Sturzwellen auf dem Holzschnitt in meiner biblischen Geschichte, die ich mit meiner besten Wassersche anbächtig bepinselt habe.
Dann wäre ja jenes Ereignis nur eine Fabel, wie sie zu Duhenben heute im Kino ausgeschlachtet werden und die großen amerikanischen Filmher-steller folgten nur ihrem guten Recht und alter Gewohnheit mit ihrer ewigen Reigung, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen die Nerven eines gutglöwbigen Publikums mit Lebensgefahren auf-

Wie bem auch seit ich habe weber in Aegyrten noch in Palästina bie echte Stelle ersahren können, wo bies Stück Geschichte sich ereignet hat. Bwar rect sich am Suezkanal ein stolzes Den fma lauf, um jeben Reisenben an die welt-Den kmalauf, um jeben Reisenben an die weltgeschichtliche Tat der englischen Soldaten zu erinnern, als diese unter der Führung meines bochgeehrten Freundes, des Feldmarschalls Ale em by, das Aand der Pharaonen und die Kulturvölker Ufritas vor dem brohenden Sinsall der deutschen "Barbaren" retteten. Wer dein Obelist erinnert an den weit bedeutungsvolleren Tag, an dem das außerwählte Volk Gottes über den Schlickseines Rubicons langfam seiner vielkältigen Inkusti in anderen Welteilen entgegenwanderte, Doch vielleicht ist das auch nicht nötig. Denm das schlick ist das auch nicht nötig. Denm das schlick ist das auch nicht nötig. Denm das schlick ist das auch nicht nötig. Denm das schlichen ja die schrossen Felsen von Sinai zum ewigen Undenken an diesen schlickspalischwangeren Entschluß des einzigen Gottes, und die Wellen des Roten Weeres sind dem Gerechten noch heute so

Grifchluß des einzigen Gottes, und die Wellen des Moten Meeres sind dem Gerechten noch heute so gehorsam, daß man auch auf einem modernen Dampfer nicht hindurchfahren kann, ohne in den Strudel didblischer Wunder zu geraten.

Tür mich begann es das erste Mal in Bombah, als ich in der gemeinsamen Kaddine einem stattslichen englischen Oberst degegnete, der mit mir die 14tägige Fahrt zurück nach Europa gemeinsam machen sollte. Um Morgen, als ich noch im oberen Bett lag, sah er mich freundlich an, als wollte er eine gute Geschichte erzählen und fragte: "Glau-den Sie an Tefus Christus?"—

Meine Achtung vor dem Glauben anderer Weischen ift immer mit dem Bunsch vereinigt gewesen, etwas über seine Echt heit heraustlis das sollte ich nun bören. Als seine Reise ihn dert durch das um diele Jahreszeit wüstendürre Land durch das vor? In die einen missten wiesen wiesen wiesen wohl so etwas vor? In die eine wohl so etwas vor? In die einen diesen und her Weisen über das durch das um diele Jahreszeit wüstendürre Land durch der die de folden läuft man eben nicht auf dem Markt

Ich antwortete also aufrichtig, es sei nicht gang flar, wohmans er mit feiner ersten. Frage wolle. Die Antwort freute ihn offensicht-lich. Ans seinen Augen leuchtete ber eifrige Bunsch, hier einen Broselhen zu machen, und er ging gleich an bie Arbeit. -

Ich wagte eine leise Gegenfrage: "Sind Sie Artillerist?"

Er fah erstaunt auf. "Weshalb?"

"Weil Sie so schweres Geschütz gegen einen harmlosen Wanderer auffahren." Er über-hörte den Sinn dieser Bemerkung, "Nein", sagte er trocken, "ich din bei den Pionieren." Und nun ließ er, ohne sich von meinen Einwürsen noch weiter aushalten zu lassen, eine lange Litanei vom Stapel, in der er aussiührte, wie diese eleube Melt sich rasich dem Untergang nöhere und wie Welt sich raich dem Untergang nöhere und wie alle Ereignisse des großen Krieges und die kunftigen obendrein in der Heiligen Schrift genau voraußgesagt seinen. Er zog die Apokalysis heran, er berief sich auf Fesaia und Hesekiel und wie sie alle heißen und kürmte ihre Sprüche mit seinen starken Händen wie Quadersteine vor meinen Augen zu einer Mauer von Argumenten auf, die jeben Augenblick auf mich armen Sünder berunterzustürzen brohten, um nich zu über-zeugen. Ginen Augenblick hielt er inne, um seine Hofenträger zu befestigen. Dabei schien er sich auf einmal zu erinnern, daß ich vielleicht aus Mangel an Ueberzeugung kein Wort mehr geäußer haben könnte.

Gr lächelte und machte eine liebenswürdige handbewegung wie jur Entschuldigung bafür, Sandbewegung wie zur Entschuldigung dafür, daß er undewußt einen völlig Blinden auf die Schönheiten eines Rossengartens ausmerksam gemacht habe. Dann versant er in Nachdenken wie ein Arzt, der für einen schwierigen Fall ein Mittel jucht. Und während er dann sein Skeffielber Rassermesser nach alber englischer Weise auf einem Kiemen lederte, prüfte er meinen Glauben mit Gewissen, daßer agen. Dabei verriet er ein kaktisches Können, das eine Generalstählers würdig gewesen wäre. Mit dem ftillen Vergwigen eines Schlingenstellers legte er mir eine Frage nach der anderen vor. Ich antwortete voll Achtung, wie ein ehrlicher Zweiser, der zwar gern die Wahrheit sucht, vor der Bekehrung aber lieber erft ein Bunde erwen Wunder ichon da. Es war natürlich seine eigene Lebensgeschichte.

Er war vom Simaland beruntergekommen,

Er war vom Simalaha heruntergekommen, aus einer dieser entlegenen Militärstationen, auf denen nur Whiskh und ein seltener Brief notdürftig eine Verbindung mit der fernen Heimat-imfel aufrechterhalten. Lange Sahre hatte er seine Frau nicht gesehen. Wie sie ausein-andergekommen waren, wußte er eigentlich nicht mehr. Teht aber ging er nach Europa zurückt. mehr. Sest aber ging er nach Europa Jutiu.
um sie wiederzu finden. An Gott zweiselte
er nicht, aber an seiner Fran hatte er vor einigen Tagen so sehr gezweiselt, daß er die ganze
Reise hatte ansgeben wollen. Da war ihm plößlich der Gedanse gekommen, seine Sache unmittelbar in Gottes Hand zu legen und miss Gevatewohl abzureisen, indem er Gott um ein Bunder bat, um ein Zeichen vom Himmel. Gab Gott ihm dies Zeichen, dann würde er wissen, dass er seine Fran wiedersinden werde. Dann würde er das Schiff besteigen. Benn Gott ihm aber das Bunder verweigerte, dann wollte er in Bombay mit der Gewißbeit umstehren, daß er seine Fran niemals wiedersehen dürfe.

Und Gott hatte ihm das Zeichen gegeben. In tiesen Gebanken saß ber Oberst auf seinem Kosser, das Rasierwesser in der Hand. Er schien ganz bergeken zu haben, daß er mich an diesem Wunder, das mich doch bekehren sollte, noch nicht hatte teilnehmen lassen. Kücksichtsvoll machte ich ihn darauf ausmerkam.

gegangen!

Noch sei er, sagte ber Oberst, ganz von biesem Wunder ersillt, das Gott ihm gegeben habe.

Mir wollte zwar scheinen, er habe bies Wunder ganz gut nach den Wettermelbungen seines Kundsunks vorauswissen können, ich sagte ihm aber nur, daß wir kein Frühftück mehr bekommen würden, wenn er sich nicht bald

Das war ihm boch etwas zu bunt. Reines Blides würdigte er mich mehr, während er sich fertigmachte. Erst am Nachmittag sollte ich ihn auf bem überfüllten Dampfer wieder zu Gesicht bekommen. Da kam er freundlich auf mich zu, legte seinen Arm um mich als wären wir alte Freunde und sagte: "Seut abend, mein Iunge, kommen Sie mit mir in die Kirche." Ich kapierte nicht gleich, doch er machte mir schnell klar, er habe unter mehreven Freunden an Bord auch einen englischen Geistlichen, und am Albend wolle man zusammen eine Bibelstunde

Jeder sei willkommen.

Natürlich gima ich hin. Es war im Musik-zimmer. Die Stühle stanben in Reihen wie in einer Kapelle, und auf einem kleinen Tisch vorn lag die Heilige Schrift neben einem Glas Wasser. Der Pfarrer iprach in jener einem Sids Wilfer. Der Pfarrer iprach in jener eigentümlichen lang-weißigen Weiße über eine Bibelstelle, die für englische Offiziere bezeichnend ist. Dann kam mein Freund, der Oberst. Mit Inbrunst gab er den Versammelten die wundersame Geschichte von jeiner Frau, seinem Bündnis mit Gott und dem Wunder des Regens in Punjab zum besten.

Die geballten Fäuste preste er gegen seine Bruft, Gebannt hingen die Augen der Anwesenden an seinen Lipten. Meine Blicke glitten die Reihen entlang. Da war außer mir nur ein Mann zu entbeden. Alle übrigen waren Frauen. Wie er die alle innerhalb acht Stunden zusammengetrommelt hatte, war wahrlich ein Bunder. Über er hatte ja ein Bündnis mit Gott.

Sehr junge englische Damen sind für Gott tein bankbares Publidum. Ihre burge Blütezeit raft bohin. Isden Morgen wiederholt der Spiegel diefelbe beängstigende Frage: "Going to get married?"

Doch die Damen auf unserem Schiff hatten dieses Problem zumeist längst gelöst. Sie hätten dem Blick nach höheren Gewalten nicht mehr zu scheuen, besonders wenn sich diese in der Gesalt eines stattlichen Obersten offenbarten, der mit Gottes dillse eine verlorene Fran suche. Hatten sie doch fast alle um diese Jahrezzeit auf die übliche Weise ihre Ghemanner in der Transe der tropischen Regenzeit zurückgelassen.

So wunderte es keinen, daß bei Dunkelwerden Mrs. Farkane alleine wit dem Oberst, seinen starken Arm auf ihrer Schulter, in tiefernstem Gespräch auf dem verlassenen Tennisdeck stand, und daß bald danach O'Brien sich hinter dem Rettungsboot unter den Sternen von dem schönen Mann in Gottes Namen küssen ließ. Armer Kerl, er hatte doch so kange seine Fran nicht gesehen!

Alls aber Mrs. D'Brien gewährte, baß auch Mrs. Hig Gerald hinter dem Kettungsboot ver-ichwond und als Mrs. Fig Gerald mit eigenen Augen ansehen nutzte, wie Mrs. Simpthe nachts um zwölf auf einem Deckfuhl in den Armen des Obersten lag, schien die Luft über dem Koten Meer um einige Grabe heißer zu werden.

Doch fein Zeichen von Gewitter. Mir Dumm-Doch tenn Zeichen den Gewitter. Wir Indusflopf war es beschieden, bei günstiger Gelegenheit
Wes. D'Brien und Mrs. Fiz Gerald rasch mit dem Zeigefinger darauf aufmerksam zu machen, daß nun auch Mrs. McCwen die Stelle hinter dam Rettungsboot kannte. Das hätte ich lieder lassen sollen. Die Entrüstung der beiden Damen war bernichtend, Kicht etwa über Mrs, McGwen; "oh no"! Roch weniger über den Dherit Kein über mich dirtzminded kor eigner"

Ekstasse über Gottes Wunder nahm zu. Lauter als je sangen wie Damen ihre Psalmen in der Bibeljekunde, wie Nachtigallen, die einander übertönen wollen. Das heißt Nachtigallen ist doch wohl zu lieft gesagt. Singegen blickten sie zum Oberst, der lieft erzehren zu können, muß man diese jeden Tag in neuer Form von seinem Bunder Wildsteine mit dem Hännen, muß man diese jeden Tag in neuer Form von seinem Bunder erzählte. Sa, Gott hatte es wahrbaftig im Punjab regnen lassen, auf daß er seine Fran wiedersinden begeistert, und sie ist daher sür Krien und besontönen. — Der Oberst date Zeit für alle. Meift für bie Damen zwar, aber boch auch für lbitionen ein febr gefchätter Brobiant.

und Mastulina. Er machte "raibs" im Rauch-salon, um einige herren bon ihrem Whisth zu dem Glas Basser neben der Bibel zu bekehren. Mir traute er nicht mehr ganz, ich weiß nicht recht warum. Er rslegte mir Fragen zu stellen, wach denen zu schließen er mich unter die harigesottenen Sünder rechnen mußte und sagte mir mit Offenheit voraus, ich werde vor dem jüngsten Gericht, das ja balb tagen werbe, unter die Böde gerechnet werden. "Ziegenböde", sagte er, wozu ich bescheiben bemerkte, daß doch nicht jeder ein Schaf sein könne.

Eines Morgens reichte er mir nach dem Erwachen über dem Bettrand ein Blättchen hin-über. "Manna in der Wüfte" lautete die Ueberschrift; darunter stand: "Wie Kain seine Frau bekam."

Als alter Feberfuchser konnte ich nich; umhin, nach bem Druckwurm zu guden. — Aha, ba stand es. Das Blättchen kam aus Cansas Cith U. S. A. Gedruckt von einer hochwürdigen Bereinigung zur Bekehrung der Ungläubigen. Das Hundert fünf Cents, das Tausend einen Biertelbollar. Wiederverkäuser erhalten Extra-

Da gab es nun mal was zum Lefen. Mir war immer dunkel geblieben, woher ber gute Kain feine Auserkorene bezogen haben mochte. Dies Broblem hatte ber Schreiber in Ennfas City dem Brubermörber spielend belöst. Wie er es anfing, ift ummöglich, hier zu erläutern. Aber seine Un-sichten über die Damen zu Evas Zeiten waren so, daß mir die Haare zu Berge standen. "Ja, 1a," sagte ich demütig. "Das leuchtet mir jetzt olles ein."

Scham nicht bafür; ich fämpfe vergebens gegen meinen schlechten Charafter. Beim Frühftick legte ich bas Blättchen aus Cansas City in die sommersprossigen Sände von Mrs. Mackintosh. Diese wohlbeseibte, ichnurrbärtige Dame hatte ich in Verbacht, sie sei noch nicht hinter bas Rettungsboot eingesaben gewesen. Rasch durchflog sie bas Blättchen, dann sah sie mich an, als hätte ich die Blattern.

"Woher haben Sie bas?" fragte fie

Mit kindlicher Unschuld antwortete ich, der Oberft habe es mir gegeben. Ob bas nicht interessant sei?

Mrs. Mackintoft sah mich prüfend an. Sicherlich hatte sie mit Männern schlechte Erfahrungen gemacht. Dann steckte sie bas Blättelzen rasch in ihre brobierte Handtasche.

"Das ist nichts für Sie", schnitt sie ab, und ihr mächtiger Busen wogte vor Entrüstung.

Welche Ausbegung sie dem Text gab, entzieht sich meinem Wissen. Um Vormittag gewahrte ich sie aber im Damensolon in laut flissternber Distussion mit Mrs. McFarlane und Mrs. O'Brien und Mrs. His Gerald und Mrs. McGwen. Nur Mrs. Sit Gerald und Mrs. McGwen. Nur Mrs. Smythe sehlte. Ich wette, der Dechstuhl war schuld daran. Mit schlechtem Geträssen mochte ich mich devom Und nicht mit Gewissen machte ich nich baran. Weit ichlechem Gewissen machte ich nich von. Und nicht mit Unrecht. Denn am Nachmittag war die Bibelstunde leer wie ein städtisches Theater, und als wir am Abend Suez passierten, sand ich zu meinem Schreden den Oberst in unserer Kabine mit einer vierectigen Flasche in der Hand, die erschweil in seinen Schrank stelles. Er war zweiselles hat wicht und köhien and nach nacht als fellos betviibt und schien es noch mehr, als wir auf Deck kamen und zu unserem Staunen wir auf Deck kamen und zu unserem Staunen Büstenkan warmer Regen über dem Büstenkand siel. Ich mußte an das Kumber in Kunjab benken und tat das offendar nicht allein. Denn urrlößlich segelte gleich einer gesabenen Ge-wisterwolke die mächtige Gestalt von Mrs. Macintosh auf und kod.

"Es regnet Oberst", sagte sie so leise, baß bas ganze Schiff es hören konnte. "Sie haben wohl ein neues Wunder nötig?"

(Weitere Artifel folgen.)

#### haben Gie Appetit auf "Steinmilch"?

Auf ihren Marichen im Gebirge und ben wüften, wasserlosen Geberge und den wüsten, wasserlosen Gegenden Tibets ernähren sich die Bewohner bes Himalaya von "Steinmilch". Diese Stein milch stellen sie her, indem sie die Milch bes doort lebenden, noch halbewilden Rindes mit einer Säure mischen, so daß sie gerinnt. Dann pressen sie die Milch zwischen Tückern und lassen sie stehen. Nach turzer Zeit trocknet sie völlig aus und wird stein hart. Um sie verzehren zu können, muß man diese Milchsteine mit dem Hann er zerschlagen. Alle Europäer, die diese Milch disder aßen, sind davon begeistert, und sie ist daher für Reisen und besorie

lernt viele Marken kennen. Wer aber CLU »Wettkampf-Qualität« probiert, wechselt nie mehr, denn das ist die Zigarette, bei der man bleibt, es sei denn, man wäre kein Feinschmecker

In jeder Packung 2 Bilder: Adel der Arbeit - Rekord im Sport





#### Großer Erfolg der 96. Deutschlandflieger

Auf einer Abichlugveranftaltung am fpaten Sonntagabend wurde die Preisberteilung für den Deutschlandssug 1934 vorgenommen. Der Bräsident des Deutschen Luftsportverbandes, Loerzer, gab solgende Plazierung bekannt:

- 1 Hannober,
- 2. Bürttemberg,
- 3. Dberichlefien,
- 4. Mannheim,
- 5. Beifen-Darmftabt, 6. Oberbahern,
- 7. Berlin (Gruppe Geger),
- 8. Berlin (Gruppe Chriftianfen),
- 9. Bremen,
- 10. Berlin (Lufthanfa),
- 11. Danzig-Langfuhr,
- 12. Rönigsberg, 13. Hamburg-Altona,
- 14. Ruhr-Rieberrhein, 15. Berlin (Gruppe Geeger),
- 16. und 17. Berlin (Gruppe Dei;
- 18. Dregben,
- 19. Osnabrud,
- 20. Magbeburg,
- 21. Düffelborf.

In später Rachtstunde erschien noch Reichs-luftfahrtminister General Göring, jubelnd begrußt, um perfonlich die Breife au verteilen.

Reichsminister Göring bat bie fiegreiche Mannschaft der Fliegergruppe Han nober an feinen Tisch und hielt dann eine Unsprache, in der er die Leistungen der Deutschlandsslieger mit großer Anerkennung würdigte. Der Schneid und der hohe Kameradschaftssinn, die die Teilnehmer des Deutschlandsluges beseelt haben, ließen ertennen, bag ber alte beutsche fliegerische Beift lekennen, daß der alte beutsche sliegerische Geist lebendig geblieden ist. Die vollbrachten Leistungen erfüllten ihn mit stolzer Freude. Der jungen Generation, die sich begeistert dem Flugsport widmet, möge der sportliche Ghraeiz und das Draufgängertum, den die Deutschlandslieger gezeigt haben, Anreiz und Borbild seine Nach einem dreischen Sieg Heil auf den Führer, dem die Deutschlandsslieger auf ihrem Fluge ihre Huldigung darbringen konnten, überreichte General Göring der siegreichen Mannschaft den von ihm gestisteten Wannschaft den von ihm der Mannschaft den von ihm der Mannschaft den kon ihn der Wannschaft den kon ihn der Wannschaft den kon ihn der Wannschaft dannover, nachdem sie den Kreis errungen hat, auch im dritten Jahr der Erfolg beerrungen hat, auch im britten Jahr ber Erfolg beschieben sein möge.

#### Weltrekord-Flieger tödlich abgestürzt

(Eigene Drahtmelbung.)

Rem Dort, 25. Juni.

Wie aus Patterjon (Louifiana) gemelbet wird, ift bort ber bekannte amerikanische Flieger James S. Webell, ber Inhaber bes Schnelligfeits-Weltrekorbes von 306 Meilen in ber Stunde für Landflugzeuge, mahrend bes Flugunterrichts aus 100 Meter Sohe abgefturgt. Bebell war fofort tot. Gein Glugichüler murbe ichwer

#### Riederlage auf Riederlage

Bir find es im schlefischen Sport im letten Jahre jest schon nachgerabe gewöhnt, bei allen wichtigen Greigniffen, wo es um etwas geht, die Nebelegen heit ber an deren beutschen Gaue festzustellen. Kann man daher die 4:1 (1:0)-Schlappe unserer Fußball-Reprä-sentative in der Sessen-Kampsbahn von Kassel durch ben Gau Nordheisen dann noch tragisch nehmen? Gewiß nicht. Woran liegt das nun, wird man fragen. Zum großen Teil an falschen Mann-schaftsaufstellungen, teils aber auch an ben recht wenig Kampfgeist zeigenben Spielern. Hier tut alfo Ubhilfe einmal bringend not.

Etwa 3000 Zuschauer hatten sich zu diesem Borrundenspiel um den Bofal des Buhrers eingefunden und wurden bon ben Gaften enttaufcht. Gine folde Schuftungenauigfeit einer Dresdner GC. fclagt MG. Rom 2:1 Stürmerreihe bezw. eine berartige Berftänbnis-lofigfeit ber Stürmer untereinander im Zuspiel und im Erfaffen ber Lage hat man in Raffel ichon lange nicht gesehen. Gerade von ben Gelbweißen hatte man mehr erwartet, nachdem biefe in den letten Jahren Nord- und Weftbeutschland so eindeutig ichlagen konnten. Selbst als ber Sturm umgeftellt wurde, konnte nichts Bahlbares erreicht werden, obwohl zahllofe Chancen ba waren und fich die Seffen-Mannschaft nur auf die Berteidigung beschränkte. Nordheffen besaß die absolut bessere Verteidigung und hatte auch im Angriff in den beiden Fuldaern Berbindern Laugers und Rammerl gute Einzelfräfte, die mit ihren wuchtigen Schüffen nicht lange fackelten. Wohl hat sich die schlesische Elf in der Gesamtheit tapfer geschlagen, und zwar burch die guten Leiftungen ber Gleiwiger Läuferreihe. Aber fonnen wir uns benn immer bamit gufrieden geben, baß wir ftets und ftändig tapfer unterlegen find?

Immer neue Weltrekorde

# USA.=Leichtathleten unerreicht

Bei dem nationalen Sportfest des amerikanischen Sochichulverbandes in Los Ungeles gab es am Bochenende wieder neue Glanzleiftungen. 3m Lauf über 440 Meter Burben berbefferte Glenn Sarbing in 47 Get. feine eigene Weltbeftleiftung um 2/10 Sekunden. Er erreichte mit 120 Parbs in 22,7 Get. auch die Beltbeftleiftung feines Landsmannes Reller. Schlieflich stieß Jad Torrance die Rugel mit 16,62 Meter einmal mehr über die längit veraltete Refordmarte.

#### Deutsche Beftleiftung

im Sürdenlaufen

Deutsche Damenftaffel lief Europareforb

Bor etwa 2000 Zuschauern fanden in Lennen leichtathletische Damenwettkämpfe statt, bei benen einige unserer Besten geprüft wurden. Die Aus-beute der durch Regenwetter unterbrochenen Beranftaltung war eine Reforbleiftung in ber 4mal-100-Meter-Staffel. Die Damen Albus (Bar-men), Krauß (Dresben), Dollinger (Riinberg) und Doerfel (Berlin) erzielten eine Zeit von 47,5 Set., die in Europa bisher noch nicht gelaufen wurde. Bemerkenswert ist ferner die Leiftung von Fran Engelhard (Berlin), die im 80-Weter-Sürbenlaufen mit 12,1 Sekunden den bisherigen Rekord von Selma Notte (Düsseldorf) um eine Zehntelsekunde unterdieten konnte.

#### Die Ausländer versagten!

Gute Leiftungen beim Deram-Rubilaum

Nachdem am Sonnabend nur national besetzte Bettkämpse burchgeführt worden waren, traten beim Jubiläumsportsest der Sportlichen Vereini-gung Döram Berlin am Sonntag auch die Ausländer auf den Plan. Einige erschienen überhaupt nicht am Start, und die anderen enttäuschten die 5000 Zuschauer auch mehr ober minder. Es muß allerdings betont werden, daß die dentiche muß allerdings betont werden, daß die dentiche Meisterklasse, die sast vollzählig zur Stelle war, mit ansgezeichneten Leistungen auswartete. In den Sprinterläufen schieden die beiden Engländer D ver und S mith bereits im Vorlauf aus. Der Langstreckenläufer Eaton gab im 5000-Meter-Lauf vorzeitig auf, und auch in der viermal-100-Meter-Staffel konnten sich die Engländer nicht durchsehen. Bereg i und Sarbari (Ungarn) kamen über 1000 Meter nie ins Kennen. Zweite Bläbe waren den ungarischen Gästen im Diskusmerfen und über viermal 100 Meter beschieden. werfen und über viermal 100 Meter beschieben, mährend ber Sprinter Forgafg hinter Borch -meher und Beidehoff als Dritter bas Ziel paf-

Sehr anregend waren die beiden Läufe über 1000 Meter. Im ersten Lauf zeigte sich der Neutöllner Ritfzel, der schon in Wittenberg angenehm aufgefallen war, von bester Seite. Er siegte in der für die 365 Meter lange Bahn samosen kaum. Taum. Beit von 2:38. Im zweiten Lauf führte Mertens leistung.

(Wittenberg) bis zur 800-Meter-Marke. Dann wurde er von Meister König (Hamburg) über-holt, der in 2:31,4 gewann. Dr. Belher wurde stark behindert, konnte aber noch Zweiter werden. Rur unter bem Einsatz seiner letten Reserven konnte unter dem Einigh jeiner letzen Kejerven konnte der Deutsche Meister Syring (Wittenberg) den 5000-Meter-Lauf gewinnen. Bis zur letzen Kunde führte Göhrt (BSC). Etwa 300 Meter vor dem Ziel überholte ihn Syring, doch Göhrt eroberte sich die Spitze noch einmal. In den letzen Metern konnte Syring aber doch einen kleinen Vorteil heraußholen und den tapseren BSCer schlagen. Im Hochsprung vermißte man Frankreichs Vertreter ebenfalls, es war überhaupt kein Franzose zur Stelle. Rekordmann Bornhöfft sprang 1,86 Meter und gewann sehr sicher. In dem von Borchmeher gewonnenen 100-Meter-Lauf vermißte man Berger (Holland).

Für ben einzigen Sieg ber Ausländer forgte die ungarische Rekordstaffel von Uipest Budapest über 4mal 1500 Meter. Der AIB Bittenberg wurde 3meiter.

#### Ungarischer Sprinter=Reford 10,4

Der hervorragend veranlagte ungarische Rurgftredenläufer Sir verbesserte den von ihm gehal-tenen 100-Meter-Reford von 10,6 auf 10,4 Set. Einen weiteren Landesrekord stellte Relen über 5000 Meter mit einer Zeit von 15:13,6 auf.

#### Polnisch-schlefische Leichtathletit-Meisterichaften

Die Diesjährigen Leichtathletit-Meisterschaften von Schlesien, die in Kriewald ausgetragen wurbon Schlesien, die in Ariewald außgetragen wurden, brachten in der Haupflache die Siege der Favoriten, wenn auch kleinere Ueberraschungen nicht außblieben. Die 100 Meter gewann C h h i h. Stadion, in 11.2 Sek. die 200 Meter Strojen om f k. Czelads, die 400 Meter Kzepus, Stadion, in 53,1 Sek. Auch die 800 Meter holte sich Rzepus in 2:4,1 Min. Im Stadioochsprung wurde Schneider, Bogon Kattowih, mit 3,60 Meter wieder erster, den Hochsprung gewann C h m i e l, Pogon mit 1,80 Meter. Bei den Frauen ist der Sieg von Drlowska. Schabion, in den ift ber Sieg von Orlowita, Stadion, in ben 100 Meter, in 12,8 Set., bemerkenswert. Auch bei den Frauenmeisterschaften wechselten die Titel Auch hier tam es gu feiner neuen Reford-

anftoß brachte die Ueberraschung. Der rechte Flügel der Nordhessen kam gut durch, und der Mittelstürmer Pletsch buchte den zweiten Treffer sur die Einheimischen. Zwei Minuten später schoß Aupanet bei der Abwehr einen gegnerischen Stürmer an, der Ball kam zu dem freistehenden Pletsch. Dessen Gesten der Weiterlet das Schicksal ber schlesischen Mannschaft. Durch diese rasch hintereinandergefallenen beiden Tore ber Nordheffen murben die Seffen noch überlege-Daraufhin stellten die Schlesier um und erreichten badurch für lange Zeit eine größere Feld-überlegenheit, aber zu Toren langte es vorläufig nicht. Nachdem Nordhessen noch auf 4:0 erhöht hatte, gelang es dem Mittelstürmer Steuer brei Minuten vor Schluß den Chrentresser für seine Mannschaft zu erzielen.

Vor über 5000 Zuschauern mußte die italie-nische Fußballelf des US. Rom in ihrem zweiten Gastspiel in Dresden eine knappe Niederlage einsteden, die dem ausgeglichenen Spielverlauf nicht ganz entsprach. Der Dresdner SC. siegte mit 2:1 (1:0). Die Italiener waren im siegte mit 2:1 (1:0). Die Italiener waren im Zuspiel und Schnelligkeit überlegen, während die Oresdener technisch besser waren. Für Kichard Kosmann und Kreisch spielten bei Oresden die Chemniger Berteibiger Boch und Lieber-wirth (Polizei). Das sederzeit spannende Spielstand im Zeichen zweier hervorragender Hintermannschaften, gegen die die Stürmerreihen meist vergebens anrannten. Besonders zeichneten sich die beiden Torwarte, Massett und Kreßauß, die viele schwierige Bälle halten mußten.

#### Wisla Arakau bei Preußen Sindenburg

Am Sonntag, bem 1. Juli, erhält Breußen Sinbenburg ben Befuch bes polnifchen Lan-Nordhessen ging durch einen langen Schuß bes hinden burg den Besuch des polnischen Lan-Halbrechten Kammerl in Führung. Und da-bei blieb es bis zur Pause. Gleich der Wieder- werden in stärkster Besetzung antreten.

#### Ruch—Warta nur 1:1

Ruch Bismarchütte fand biesmal in Pofen äußersten Widerstand und mußte froh fein, mit einem 1:1 gu einer Bunkteteilung gu tommen.

In Schlesiengrube konnte Czarni die etwas aus dem Gleichgewicht geratene Amatorffi-Esf 4:2 über fam wieder Domb gegen Chorzow in Fahrt, fodaß es am Schluß 4:1 hieß. Pogon Kattowit schlug Stadion Königshütte 1:0. Wawel Antonienbütte gegen Post Kattowit 4:2, Deutscher FC. Bielit gegen Hakoah Bielit 3:0, 24 Schoppinit gegen Myslowiz 09 2:1, Nikifchscht — Slovian 5:2.

#### Naprzod Lipine bei Beuthen 09

Für den Feiertag Peter und Boul hat der Schlesische Meister Beuthen 09 ben Ostoberschl. Meister Naprzob Lipine zu einem Freundschaftskampf verpflichtet.

#### DSC Bata Ottmuth — SSC Reife 1:1

Auf bem Sportplat bes DSC. in Ottmuth hatte sich bei schönem Wetter eine ansehnliche Zuschauermenge eingefunden, die einen barten ver-bissemen Kamps der beiden Aufstiegsvereine DSC. Bata Ottmuch und SSC. Reihe zu sehen bekam. In der 15. Minute bereits gingen die Maybesitzer in Führung. Machnikerhielt eine schöne Flanke vom Halblinken und köpfte ein. Erkt 12 Minuten bor Schluß tomen die Gäfte zum Ausgleich. Da nach Ablauf der regulären Spielzeit beine Entscheibung gesallen war, mußte bas Spiel zweimal um je 15 Minuten verlängert werben, bie aber auch die Frage nach dem Auffteigenden offen

#### Ueberrafdungen bei den Mitropa-Botalsvielen

Meußerst knappe Ergebniffe und auch biefe und iene Ueberraschung zeitigten die am Wochenende burchgeführten Rudfpiele ber erften Runbe um ben Mitropa - Botal ber Bereinsmannschaften. Für die zweite Runde qualifizierten fich in Wien: Ferencbaros Budapeft mit 2:1 (0:0) über Floridsborf Wien und Rapid Bien burch ein Unentschieden von 1:1 gegen Glavia Brag, in Debreczin: & C Bologna trop ber 1:2 (0:1)-Rieberlage gegen Bocffan, ba bie Staliener bas erfte Spiel mit 2:0 gewannen, in Teplig: Juventus Turin mit 1:0 (1:0) gegen ben Tepliger FR, in Budapeft: Uipeft Bubapeft mit 2:1 gegen Auftria Bien und überrafchend in Brag: ber GR Rlabno durch einen 3:2 (1:1)-Sieg über Ambrofiana Mailand (bas erfte Spiel endete unentichieden 1:1). Roch ein drittes Spiel ift zwischen US Reapel und Abmira Wien sowie zwischen Sparta Brag und Hungaria Budapest notwendig geworden. Rach dem 0:0 in Wien trennten fich MS Reapel und Abmira Bien auch in ber italienischen Safenstabt unentichieben 2:2 (1:0), mahrent es in Brag Sun garia Budapeft burch einen 2:1-Sieg über Sparta Brag gelang, bas Torverhältnis, bas in allen Fällen ausschlaggebend ift, auf 6:6 gu ftellen.

#### Oberschlefier fiegen beim Riesengebirgsrennen

Boloczet, Sinbenburg, fährt befte Beit ber Ausweisfahrer

Bei befter Besethung und herrlichftem Sommerwetter nahm das Riesengebirgsrennen in Oberwetter nahm das Riesengebirgsrennen in Oberschreiberhau einen glanzvollen Berlauf. Die beiden Oberschlesier, Poloczek, Hindenburg, und Miske, Gleiwig, kamen in ihren Klassen zu Siegen. Poloczek, Hindenburg, auf Rudge, siegte in der 500-ccm-Klasse in 3:13 und suhr mit 74,4 Stundenkilometer die schnellske Beit der Aus weiskahrer Wiske, Gleiwig, auf AFC. Uns weiskahrer Wiske, Gleiwig, auf AFC. Uns weiskahrer klasse, Gleiwig, auf AFC. 72,24 Stumbenkilometer ebenfalls ben Sieg.

#### Wimbledon-Weisterschaften begannen

In Wimblebon wurden am Montag bie inoffiziellen Tennisweltmeisterschaften in Ungriff genommen, nachdem beftige Regenschawer den Beginn der Beranstaltung verzögert hatten. Vor zunächst nur wenig Zuschauern erössneten Senkel-Kleinschroth den Reigen. Den kel, der überaus sicher spielte, gewann 6:2, 6:4, 6:3 und trifft in der zweiten Runde auf Jack Crawford, der am Montag den Polen Thochpusti mit 6:2, 7:5, 8:6 ans dem Kennen warf. Denker hatte zu tum, um den Engländer Villington 6:1, 3:6, 6:3, 1:6, 6:3 zu besiegen, weil er sich zunächst noch gar nicht mit dem Rasen abfand. Er am m kam durch ein "ohne Spiel" über den kranken und nicht antretenden Polen Hebda in die nächste Kunde.

#### Die Sonntag-Rennen in Rattowik-Brnnow

Der Sonntags-Renntag brachte gleich im Beginn mit den beiben ersten Rennen die richtige Stimmung, als hier wider Erwarten die Favoriten auf der Strecke blieben und die Sieger hohe Quoten brachten. Im ersten Rennen, bei dem es über die Strecke den 2400 Meter und Hirben besiegen. Den begnadigten Ablern bekam scheinbar ging, tam 3. und 3. Belina-Czechowstis Kozur ber Besuch von Clonft Schwientochlowit gar ritin Dierlatfa und um weitere brei Längen por nicht. 0:7 blieb Drzel klar geschlagen. Sehr gut Gigolo ein. Der Toto zahlte 74:10. Noch war kam wieder Do mb gegen Chorzow in Fahrt, so- viese Duote Kennbahngespräch, als im Flachvennen über 2100 ber unbeachtet gebliebene, aus Warschau gekommene Fen i f. 3, bes Stalles Rogowski, unter Kon c.z. al nach Kampf vor Figaro II, Stall Weislowicz, Keiter Kondraciak, einkam und gar für Sieg 134:10 und für Blat 36:10 zahlte. Figaros Playquote brackte mit 17 auch noch schwes Geld. Ferner liesen Urieka, Forys. Das Sinderniskrennen über 2600 Metar vernen noch schwernistennen über 3600 Meter gewann Arolickis Tuberoja unter Rabomfti gangüberlegen vor Jarafika III. Kerner liefen Dziuchna, Podolanka, Blonan. Toto Sieg 15, Blak 13, 13:10. Im Flachrennen über 1800 Meterkam an Graf Miezhnskis Majdan unter Basch viak inight einmal Harlands Ehdien heran. Nom Start his ins Lief ging der isch sehr zut in Bom Start bis ins Ziel ging ber sich febr gut in Form befindliche Hengst unangesochten. Albahn wurde distanziert. Toto 13:10. Im nächsten Kennen, einem Flachrennen über 1600 Weiter, sam Hennen, einem Flagrennen woer 1600 Adver, tam Harlands Soubrette unter Konczał als Sieger ein. Eine Länge zurück folgte Bouczas Drab II unter Tobjolz. Ferner liefen Gironde, Kafieta II, Cieciorfa. Toto Sieg 20. Play 13. 22:10. Im Flachrennen über 2100 Meter war die Meinung ftark für Graf Korzbod-Lackis Stoile II, bie jedoch von Graf Miezdukkis Jam unter Wach o'w i a't um etwa mei Längen geschlagen wurde. Herner lief Bajan. Toto 34:10. Das Hürben-rennen über 2800 Meter hieh biedmal Lance-Iot, Stall Arolicki, Reiter Babhaula, der vor Calvadod und Haiti glatt einkam. Drei liefen. Der Toto sahlte immerhin noch 26:10.

# Rudolf Heß über Kritik und Aufbau

## Der Nationalsozialismus hat uns vor dem Chaos gerettet!

(Telegraphifche Melbung)

teigenosse, bei wie wenig andere, weiß, was vor allem die alten Parteigenossen bewegt. Ich weiß es umso besser, als ich selbst die Ehre habe, mich den allerältesten Parteigenossen aus dem Beser iet ginn ber Bewegung zu rechnen, der einft im Jahre 1920 zu dem Führer stieß, als ein paar Mann sich um ihn geschart hatten. Ich habe vor dem Führer gestanden unter dem ersten Duzend SU.-Männern der Bewegung. Ich din in der ersten Saalschlacht der SU. blutüberströmt vor ersten Saalschlacht der SN. blutüberströmt vor meinem Führer zusammengebrochen. Ich schwor als einer der ersten SU.-Führer Adolf Hitler die Treue. Ich stürmte am 8. November 1923 an der Seite meines Führers in den Bürgerbräuteller, ich düßte mit ihm 7½ Monate Festungsdaft ab. Ich durfte Adolf Hitler helsen, in scheinbar hoffnungsloser Lage die neue Bewegung aufzubauen. Ich durfte in den folgenden langen Jahren die zur Machtergreifung täglich ihm zur Seite stehen. Ich durfte ihn begleiten in die ge fährde tsten. Ich durfte ihn begleiten in die ge fährde tsten. Ich durfte ihn desleiten in die ge fährde tsten. Ich durfte ihn desleiten in die ge fährden Netschen Berja mm 1 ung en im ganzen Deutschen Reich. Ich konnte all das Schwere, was auf ihm lastete, als sast alle Kräfte Deutschlands gegen ihn standen, mit ihm burchleben. Ich nahm teil an seinem Leiden und nahm teil an seinem Kossen und Siegen.

Sier an Rhein und Ruhr, am Arbeits-bergen Deutschlands, mar einft unfer Rampf herzen Deutschlands, war einst unser Kampf gemäß ber Dichte der Menschen und der Schwere ührer Arbeit mit am schwersten im gansen Roiche. Und ich weiß, daß auch heute die meisten dieser arbeitenden Menschen es noch nicht Leicht haben in ihrem Arbeitsringen, daß sie noch immer unter den schwierigsten Umständen sich ihr Brot verdienen müssen — teils unter Tage ohne genügend Luft, ohne Licht, unerhörten Gesahren ausgesetzt, dei Löhnen, die im Vergleich zu all dem nach wie vor kärglich sind. Wenn trot der Hationalsozialismus dem Arbeiter materiell noch wenig geben konnte, dieser innerlich materiell noch wenig geben konnte, dieser innerlich beim Rationalsozialismus steht, so beweift dies seinen gesunden Blick für die Wirk-

Der Urbeiter weiß, daß er im Ber= gicht auf höheren Lohn fein Opfer bringt jugunften berjenigen, die an nengeschaffenen Arbeits= pläßen stehen.

Gerabe biejenigen, die selbst arbeitslos waren, wissen, wie hoffnungslos der Tag ohne Arbeit verrinnt. Und sie wissen, was es heißt, wieder irgendwie mitschaffen zu können — und sei es auch nur für Werte, die erst später uns ober unferen Rinbern jugute fommen.

#### Arbeit ist Aufbau -Arbeitslosigkeit Verfall

Mit der politischen Macht in feinen Sanden baut Abolf Sitler nunmehr Euren Staat auf. Da ift es Pflicht eines jeden, mit allen Kräften tätig mitzuarbeiten. Wir haben dann und wann das Gefühl, daß hier oder dort

Saboteure am Werke

Akti

Köln, 25. Juni. Montag abend hielt der sind. Gleich, hinter welcher Front sie sich bersetellbertreter des Führers, Reichsminister Rubolf Seß, von Köln aus über alle deutschen tenschaft ober sonstwo — wir werben sie eines Sender eine Rede, in der er u. a. ausführte: Tages doch zu finden wissen! Dann sollen sie "Nicht als Reichsminister spreche ich heute zu Inden Rationalsozialismus kennen lernen! Alles Huen, sondern als Kationalsozialist. Als Kar- wird verziehen, nur nicht Vergehen am eigenen

> Ich gehöre nicht zu benjenigen, die in jeder Rritik gleich ein Berbrechen feben. 3ch weiß auch, daß hie und ba Anlag gu begriin deter Rritif

Umso schärfer wende ich mich aber gegen diejenigen, die faum bermeibbare Mängel, wie sie ein so tiefgehender Umsturz durch eine Millionenbewegung naturnotwendig mit sich bringt, zum Anlaß nehmen, um Mißtrauen zu säen, Unruhe zu stiften und ihre eigenen politischen Geschäfte zu betreiben.

Bor der Machtergreifung durch ben Nationalsozialismus perwirrten in Deutschland 30 Parteien das politische Leben mit dem Erfolg, daß sich 30 Deutsche seweils als politische Feinde gegenüber standen. Was ist heute? Nicht eine einzige Bartei im alten Sinne regiert mehr in Deutschland, sondern bie nationalogialiftische Bewegung: Als Ausbrud bes gesunden deutschen Menschenverstandes ist sie richt ungge bend für alles politische Ge-schehen. Deutschland ist außen politisch wieichehen. Deutschaft die außen politisch wie-ber in die Lage eines Staates gekommen, der an-kängt, eine Kolle zu spielen, wie sie eines aroßen Bolkes würdig ist. Wir Nationalsozialisten haben das Necht, dank bar und stolz darauf zu sein, daß es Abolf Hitler gelungen ist, dem deutschen Bolk vor sich selbst und vor der Welt die Ehre wiederzugeben.

Heute sieht ber Rünstler wieder die großen Bflichten, die er seinem Volk gegenüber hat. Sein Schafsen wurzelt wieder in seinem Volk, und er kann in dem beglückenden Wiffen gestalten, daß sein Wirken fruchtbar ist für Deutschland. Der Führer hat dem Leben der Deutschen wieder einen Sinn gegeben. Was wäre geworden, hätte der Bersuch des Auslandes, durch wirtschaft-lichen Bopkott den Nationalsozialismus in Deutschland zu bernichten, Erfolg gehabt?

Wärklichkeit geworden wäre, was in den Plänen des Karl-Liehknecht-Hauses vorge-sehen war. Die Besten des Volkes hätten an irgendelner Gefängnismauer ihr Leben beendet. Die Regierung in Deutschland, so-weit sich eine solche überhaupt hätte bilden können, wäre durch Beauftragte fremder Mächte gebildet worden. Zerschlagen wäre das Heer, zerschlagen wäre die Wittschaft, die Lebensbasis des Volkes. Die deutsche Jugend, deren hoffnungsvoller Idealismus heute unser ganzes Glück ist wöre des Onfer einer gelieben Beitelben. ist, wäre das Opfer einer asiatischen Rebellion geworden. Als sichtbares Zeichen solchen Unterganges würden fremde Heere auf deutschem Boden die Machtansprüche fremder Nationen zum blutigen Austrag bringen.

In ber Vielzahl ber feit ber Machtergrei jung erringenen Erfolge zeigt sich die Kraft bes beutschen Volkes, an die wir immer geglaubt haben und glauben werden. Wie lächerlich hebt sich all diesem gegenüber der Nörgler ab! Aus welcher Gebankenwelt heraus und in welcher Sprache die Böswilligen daherreben, das zeigen uns ihre Blätter, die draugen in der Emi= migration entstehen.

Dieser Blätter einziger Weg für uns liegt ja barin, daß sie uns erinnern an die Art, mit der einst im bornationalsozialistischen Deutschland vornationalsozialistischen Volitik gemacht wurde, welche Orgien Lügen und Phrasen bamals seierten.

Lehnen wir eine Angeinanbersetzung mit biefen Rritifern ab, fo find wir andererseits jeber Art

#### sachlicher Kritik

bie bem Befen nationalsozialistischen Denkens ent-

die dem Wesen nationalsozialistischen Denkens entspricht, zugänglich, sosern sie auf geeignetem Wege vorgebracht wird. Der Weg sührt über die Mervenstränge der Kartei, dem lebendigen Bindeglied zwischen Führer und Volk.

Niemals darf aber diese Kritik auf Strasken nud Märkten allen Undernsenen in die Ohren geschrien werden zur Frende aller Feinde des neuen Deutschlands. Jeder, der öffentlich oder am Stammtisch Kritik übt, sei sich dewust, daß er damit den Gegnern seines Volkes Beihilse leistet und ost vielleicht nachsaat, was Agenten und leiftet und oft vielleicht nachjagt, was Agenten und Provokateure böswillig unter bem Bolk verbreiten.

Umsomehr aber müssen wirkliche nationalsozia-listische Kührer bafür Sorge tragen, daß be-rechtigte Kritik borthin durchbringt, wo die Möglichkeit besteht. Besserung zu schaffen.

Ich erwarte von den Führern des Nationalsozialismus, daß fie mit offenen Augen und offenen Ohren burch ben ihnen anvertrauten Befehlsbereich gehen und alles, was ber Rritit wert ift und burd Rritit geändert werden fann, nach oben melden, wobei fie auch ber nüchternen Gelbitkritit nicht vergeffen mögen,

Umsomehr wird berjenige, der lange in der Be-wegung des Führers zu stehen die Ehre hat, groß-zügig sein gegenüber menschlichen Eigenarten und Schwächen bei Führern des Nationalfozialismus, wenn sie Hand in Hand gehen mit großen Lei stungen. Und er wird — bas unterscheibet ihn ja gerade vom Kritikaster — mit den großen Leistungen die kleinen Schwächen verzeihen, statt umgekehrt die kleinen Schwächen berauszu-stellen, um die Leistungen zu schmälern. Mit Stolz

Einer bleibt von aller Kritit stets ausgeschlossen — bas ist ber Fishrer. Das kommt baher, daß jeber fühlt und weiß: Er hatte immer

vaher, das jeder juht und weiß: Er nate immer recht und er wird immer recht haben. Auf politischem Gebiet muß von Kritikern großer Brobleme verlangt werden, daß sie in der Lage sind, tatsächlich etwas Bessers vorzuschlagen. Wer das nicht kann, soll lieber schweigen, sonst muß er sich gefallen lassen, in die Reiden derer ge-rechnet zu werden, die an Einzelerscheinungen, die te übertreiben und verfälschen, fritisieren, um ben Aerger über ben großen Erfolg ber nationalfoxia-

Aerger inder den großen Erfolg der nationaliosia-listischen Bewegung zu verbergen.
Es gebe sich das Ausland nicht der trügeri-schen Soffnung hin, die Stimmung in Deutsch-land hätte sich irgendwie geändert. Heute ge-nau so wie im November 1933 könnte die notional-lozialistische Führung, wenn sie es für nötig hielte, das deutsche Volk befragen, ob Deutschland zum Nationalsozialismus steht oder nicht. Wiesen die gemeen Statien die gemeen sogialistische Führung, wenn sie es für nötig hielte, das deutsche Volk befragen, ob Deutschland aum Nationalsozialismus steht oder nicht. Mögen sich im übrigen die fremden Staaten, die unsere Wegner sind, keiner Täwichung hingeben: Ihre Herrscht. Das Blut der sür sie gefallenen Kameraden, der Nationalsozialismus könnte doch noch erledigt werden, ist ein gesährliches Hossen, an Euren Sieg, deutsche Arbeiter!

und bie Berwirklichung ihres Soffens würde tob lich für sie selbst sein. Gin Abtreten des Natio-nalsozialismus von der politischen Bühne des deutichen Boltes wurbe nicht etwa Deutschland in ernente Abhängigkeit bon allen Bunichen ber betreffenben Regierung bringen, sonbern am Enbe bieser Entwicklung stänbe ein europäifches

Alngesichts dieser Gefahr, die einer Natur-katastrophe gleich Deutschland drohen würde, wenn der Nationalsozialismus gefährdet wäre, kann man nur die ewig Vorgestrigen belächeln, die glau-ben, der Nationalsozialismus könne durch eine Monarchie oder durch die Hührung "be-währter konservativer Kräfte" abge-

Daß weber "bewährte Konservative" noch "hoffnungsfrohe Monarchiften", noch auf bie Erfolge ber Bühlmäuse bauenbe Rommuniften Bebeutung gewinnen, babor foll und unfere bergeitige Aftion fichern!

Bu einer besonderen Borsicht möchte ich jene ibealistischen Leichtglaubigen unter meinen Parteigenoffen mahnen, bie manchmal in ber Erinnerung on den Hervismus und die herrliche Kamerabschaft in ben Kampfzeiten ber Bewegung bazu neigen, sich Provokateuren zuzuwenden, die Volksgenossen gegeneimander zu heben versuchen und dieses verbrocherische Spiel mit dem Ehrennamen einer "zweiten Revolution" Verantwortungsvolle wirkliche Nationalfozialisten mussen berhindern, daß unser Bolf samt ben wirklichen Revolutionären ich mer fen Schaben leibet. Denn es mußte Schaben leiben, wenn Phantaften mit Scheuklab. pen sich in Revolutionsspielerei ergingen: Rebolntionen in Staaten mit tomplizierten mobernen Wirtschaften, an benen bas Leben ber Bölfer hängt, tonnen nicht nach Borbilbern aus bem 18. Jahrhundert oder nach dem Muster ber alljährlichen Revolutionchen kleiner egoti. icher Republiken gemacht werben.

Der Befehl bes Sihrers, bem wir Treue ichworen, allein hat Geltung. Wehe bem, ber bie Treue bricht im Glauben, burch eine Revolte ber Nevolution dienen zu können! Armselig, die da glauben, auserwählt zu sein, durch agitatorisches Handels, das eln von unten dem Führer rebolutionär helfen zu müssen. Abolf Hiller ist Redolutionär größten Stils und bleibt innerlich Revolutionär größten Stils. Er braucht keine Grüssen feine Krüden.

Die einen reben revolutionär, aber das Handeln berer, die in stiller Arbeit bei fargem Lohn bem revolutionären nationalsozialistischen Wollen sichtbaren Ausdruck geben, ist viel

Wer beispielsweise planend und prat= tisch arbeitend an den für die Jahrhunderte gebauten Autobahnen mit= arbeitet, leiftet mehr für die deutsche Re= volution, als wer da glaubt, in blut = rünftiger Rebe über feine 3mpoteng hinwegtäuschen gu fonnen.

Reichsbankdiskont 40/0

Diskontsätze New York.  $2^{1}/_{2}$ % Prag...... $5^{6}/_{0}$ Zürich..... $2^{9}/_{0}$  London..... $2^{9}/_{0}$ Brüssei... $3^{1}/_{2}$ % Paris..... $2^{1}/_{2}$ %

| Verkehrs-Aktien                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                  | heute                                                                                                                                                                       | VOT.                                                                                                                                                                                                                              |  |
| AG.f.Verkehrsw<br>Allg. Lok. u.Strb.<br>Hapag<br>Hamb. Hochbahn<br>Nordd. Lloyd                                                                                  | 61 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br> 110 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br> 27 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br> 87 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br> 32 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 625/8<br>1111/2<br>28<br>861/2<br>323/6                                                                                                                                                                                           |  |
| Bank-A                                                                                                                                                           | Irtion                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Adca. Bank f. Br. ma. Bank elektr. W. Berl, Handelsg. Com. u. PrivB. Dt. Bank u. Disc. Dt. Centralboden Dt. Golddiskont. Dt. HypothekB. Deesdner Bank Reichsbank | 45 1/2<br>102<br>68 1/2<br>89 1/2<br>53 1/2<br>67<br>100<br>65<br>65 1/4<br>1537/8                                                                                          | 451/ <sub>9</sub><br>  101 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>   68<br>  89 <sup>1</sup> / <sub>0</sub>   53 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   63<br>  68<br>  100   65<br>  65 <sup>8</sup> / <sub>4</sub>   155 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> |  |
| industrie                                                                                                                                                        | -Akti                                                                                                                                                                       | en                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Aconm. Page<br>A. E. G.<br>Alg. Kunstzijde<br>Anhalter Kohlen<br>Aschaff. Zellst                                                                                 | 1903/6<br>231/6<br>601/6<br>933/6<br>49                                                                                                                                     | 1903/4<br>28<br>611/4<br>94<br>491/4                                                                                                                                                                                              |  |

119<sup>1</sup>/<sub>9</sub> 141<sup>3</sup>/<sub>6</sub> 80 187

|                                  | 8             |              | line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |     |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| CHEST NAME                       | NO.           | all the last | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | heute   | 1 5 |
| en                               |               |              | Harpener Bergh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1104    | 110 |
| Total State                      | heute         |              | Hoesch Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 731/2   | 73  |
|                                  | 923/4         | 911/2        | HoffmannStärke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98      | 97  |
| hem. v. Heyden                   | 82            | 811/6        | Hohenlohe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29      | 30  |
| G.Chemie 50%                     | 1451/2        | 184          | Holzmann Ph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 611/2   | 58  |
| ompania Hisp.                    | 184<br>1363/8 | 1371/8       | HotelbetrG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 mm  | 45  |
| onti Gummi                       | 1100%8        | The state of | Huta. Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 146 |
|                                  | 485/8         | 477/8        | Ilse Bergbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 110 |
| t. Atlanten Tel.                 | 111           | 111          | do.Genußschein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 127     | 12  |
| o. Baumwolle                     | 831/4         | 84           | Jungh. Gebr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1       | 38  |
| Conti Gas Dess.                  | 1323/4        | 131          | Kali Ascherst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11233/4 | 112 |
| o. Erdő                          | 1197/8        | 721/2        | Klöckner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 703/8   | 68  |
| o. Kabel<br>o. Linoleum          | 727/8         | 641/4        | Koksw.&Chem.F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91      | 92  |
| o. Telephon                      | 00            | 69           | KronprinzMetall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 861/4   | 186 |
| o. Ton u. Stein                  | 641/4         | 631/         | Lahmeyer & Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1127    | 112 |
| . Eisenhandel                    | 583/4         | 583/4        | Laurahütte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 191/2   | 18  |
| ynamit Nobel                     | 725/8         | 721/8        | Leopoldgrube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33      | 31  |
| ortmunderAkt.                    | 164           | 1641/9       | Lindes Eism.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 873/0   | 87  |
| o. Union                         | 199           | 1983/4       | Lingner Werke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1123/4  | 10  |
| o. kitter                        |               | 693/4        | Löwenbrauerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89      | 88  |
| intracht Braun.                  | 1883/4        | 190          | Magdeb. Mühlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1307/8  | 13  |
| senb. Verkehr.                   | 97            | 9440         | Mannesmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 645/8   | 64  |
| lektra                           | 931/2         | 97           | Mansfeld. Bergb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 76      | 75  |
| lektr.Lieferung                  | 843/4         | 8534         | Maximilianhutte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145     | 14  |
| . Wk. Liegnitz                   | Children H    | 136          | MaschinenbUnt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 441/4   | 44  |
| o. do. Schlesien                 | 1011/4        | 102          | do. Buckau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7942    | 78  |
| ngelhardt                        | 109           | 1091/2       | Merkurwolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 6360  | 88  |
| ngemarat                         | 781/9         | 801/8        | Metallgesellsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 51  |
| G. Farben                        | 1493/8        | 1487/8       | Meyer Kauffm.<br>Miag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 511/2   | 66  |
| eldmühle Pap.                    | 1011/6        | 100          | Mitteldt, Stahlw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 65      | 98  |
| elten & Guill.                   | 658/4         | 641/2        | Montecatini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | P. 7    | 49  |
| ord Motor                        | 61            | 618/4        | Mühlh. Bergw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 118     | 11  |
| raust. Zucker<br>roebein. Zucker | 1033/4        | 101          | Neckarwerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 93      | 93  |
| toenerm. Sucket                  |               | 1283/4       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1891/2  | 19  |
| elsenkirchen                     | 60            | 601/4        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 64  |
| ermania Cem.                     | 713/4         | 703/4        | Orenst. & Kopp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 641/4   | 09  |
| esfürel                          | 1051/2        | 1041/9       | 100 00 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37293   | 1   |
| oldschmidt Th.                   | 668/4         | 67           | Phonix Bergb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14      | 47  |
| örlitz, Waggon                   | 18t/a         | 19           | do. Braunkohle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 871/2   | 90  |
| ruschwitz I.                     | 891/2         | 8749         | Polyphon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 151/9   | 15  |
| ackethal Draht                   |               | 651/4        | THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY O | 90      | 95  |
| ageda                            | 78            | 78           | Reichelbräu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 112     | 11  |
| alle Maschinen                   | The same      | 621/4        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2341/   | 28  |

Hamb. Elekt. W. 124% 124 do. Elektrizität 101%

| TE 1 | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1              | (                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | heute          | Voi                   |
|      | Rhein, Stahlwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1963/4         | 198                   |
|      | do. Westf. Blek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1043/4         | 1043                  |
|      | Rheinfelden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 93             | 933/8                 |
|      | Riebeck Montan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 941/4                 |
|      | J. D. Riedel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 371/2          | 374/2                 |
|      | Rosenthal Porz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 483/4          | 49                    |
|      | Rositzer Zucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70             | 69                    |
| 3    | Rückforth Ferd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 733/4          | 73                    |
|      | Rütgerswerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 381/4          | 391/8                 |
|      | Salzdetfurth Kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1166           | 11623                 |
|      | Sarotti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 661/           | 6849                  |
|      | Schiess Defries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48             | 451/4                 |
|      | Schles. Bergb. Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 321/2          | 331/9                 |
|      | do. Bergw.Beuth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 811/2          | 801/4                 |
|      | do. u. elekt.GasB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 127            | 1267                  |
|      | do. Portland-Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90             | 89                    |
|      | Schulth.Patenh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 108            | 108                   |
|      | Schubert & Salz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1561/2         | 155                   |
|      | Schuckert & Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90             | 903/4                 |
|      | Siemens Halske                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1487/8         | 68                    |
| 9    | Siemens Glas<br>Siegersd. Wke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 691/2          | 57                    |
|      | Stöhr & Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 102            | 1015/                 |
| 5    | Stolberger Zink.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104            | 43 1/2                |
|      | StollwerckGebr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 711/2          | 72                    |
|      | Sudd. Zucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 180            | 180                   |
|      | Charles and the Control of the Contr |                |                       |
|      | Thoris V. Oelf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74             | 174                   |
|      | Thur.Elekt.u.Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | James .        | 131                   |
|      | do. GasLeipzig<br>Trachenb.Zucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1271/4         | 126                   |
|      | Tuchf. Aachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 128 /2         | 128                   |
| 31   | Tucher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 89 1/2         | 891/4                 |
|      | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE  | 100./5         | TO THE REAL PROPERTY. |
| 9    | Union F. chem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>应用的</b>     | 85                    |
| ĕ    | Ver. Altenb. u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1              | 1                     |
|      | Strals, Spielk,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 110                   |
|      | Ver. Berl. Mört.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 48                    |
| á    | do. Dtsch. Nickel<br>do. Glanzstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101            | 98                    |
| ä    | do. Schimisch.Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 152                   |
| 9    | do. Stahlwerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 93             | 92 1/2                |
|      | Victoriawerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 401/4          | 401/2                 |
|      | Vogel Tel.Draht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 651/2<br>773/4 | 65                    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100            | 777/8                 |
|      | Wanderer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 105            | 104                   |
|      | Westd. Kaufhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19/9           | 195/8                 |
|      | Westeregeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 124            | 120                   |
| d    | Wunderlich & C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30             | 8145                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                       |

| Zuckrf.Kl.Wanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93                                                                           | 931/2                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| do. Rastenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 92                                                                           | 92                                                                                                                                                                                                              |
| Otavi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114                                                                          | 114                                                                                                                                                                                                             |
| Schantung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46                                                                           | 431/2                                                                                                                                                                                                           |
| Unnotiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e We                                                                         | rte                                                                                                                                                                                                             |
| Dt. Petroleum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                            | 825/8                                                                                                                                                                                                           |
| Linke Hofmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 241/2                                                                        | 22                                                                                                                                                                                                              |
| Oberbedarf<br>Oehringen Bgb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                            | 241/4<br>111 ex                                                                                                                                                                                                 |
| Ufa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              | 941/3                                                                                                                                                                                                           |
| Burbach Kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 211/4                                                                        | 213/6                                                                                                                                                                                                           |
| Wintershall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 107                                                                          | 107                                                                                                                                                                                                             |
| Chade 6% Bonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                            | 180                                                                                                                                                                                                             |
| Ufa Bonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 873/8                                                                        | 87                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              | AND DE                                                                                                                                                                                                          |
| Ren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ten                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |
| Staats-, Kon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | amun                                                                         | al- u.                                                                                                                                                                                                          |
| Provinzial-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | /A 22 A                                                                      | inen                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auto                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
| Dt.Ablösungsanl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |
| Dt.Ablösungsanl<br>m.Auslossch.<br>6% Reichsschatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 951/4                                                                        | 953/6                                                                                                                                                                                                           |
| Dt.Ablösungsanl<br>m.Auslossch.<br>6% Reichsschatz<br>Anw. 1935                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 951/4                                                                        | 953/6                                                                                                                                                                                                           |
| Dt.Ablösungsanl<br>m.Auslossch.<br>6% Reichsschatz<br>Anw. 1935<br>51/2% Dt.Int.Anl.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 951/4                                                                        | 953/6                                                                                                                                                                                                           |
| Dt.Ablösungsani<br>m.Auslossch.<br>6% Reichsschatz<br>Anw. 1935<br>5½% Dt.Int.Ani.<br>5% Dt.Reichsani.<br>1927                                                                                                                                                                                                                                                           | 951/4<br>81<br>91<br>941/2                                                   | 953/6                                                                                                                                                                                                           |
| Dt.Ablösungsanl<br>m.Auslossch.<br>6% Reichsschatz<br>Anw. 1935<br>51½% Dt.Int.Anl.<br>5%Dt.Reichsanl.<br>1927<br>7% do. 1929                                                                                                                                                                                                                                            | 951/4<br>81<br>91<br>941/2<br>99,6                                           | 953/4<br>80 /9<br>91<br>95<br>95                                                                                                                                                                                |
| Dt.Ablösungsanl<br>m.Auslossch.<br>6% Reichsschatz<br>Anw. 1935<br>5½% Dt.Int.Anl.<br>6%Dt.Reichsan.<br>1927<br>7½ do. 1929<br>6% Pr. Schatz. 33                                                                                                                                                                                                                         | 951/4<br>81<br>91<br>941/2<br>99,6<br>1003/8                                 | 95 <sup>3</sup> / <sub>6</sub> 80 / <sub>9</sub> 91 95 95 101,30                                                                                                                                                |
| Dt.Ablösungsani<br>m.Auslossch.<br>6% Reichsschatz<br>Anw. 1935<br>5½% Dt.Int.Ani.<br>6% Dt.Reichsani.<br>1927<br>7% do. 1929<br>6% Pr. Schatz. 33<br>Dt. Kom.Abl.Ani<br>do, m. Ausl.Sch.I                                                                                                                                                                               | 951/4<br>81<br>91<br>941/2<br>99,6                                           | 953/4<br>80 /9<br>91<br>95<br>95                                                                                                                                                                                |
| Dt.Ablösungsanl m.Auslossch. 6% Reichsschatz Anw. 1935 5½% Dt.Int.Anl. 6%Dt.Reichsant. 1927 7% do. 1929 6% Pr. Schatz. 33 Dt. Kom.Abl. Anl do. m. Ausl.Sch.I 7% Berl. Stadt.                                                                                                                                                                                             | 951/4<br>81<br>91<br>941/2<br>99,6<br>1003/8<br>951/6                        | 95 <sup>3</sup> / <sub>6</sub> 80 / <sub>9</sub> 91 95 95 101,30 95 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 118 / <sub>2</sub>                                                                                              |
| Dt.Ablösungsanl<br>m.Auslossch.<br>6% Reichsschatz<br>Anw. 1935<br>51½% Dt.Int.Ani.<br>5½Dt.Reichsani.<br>1927<br>7½ do. 1929<br>6½ Pr.Schatz. 33<br>Dt. Kom.Abl.Ani<br>do. m. Ausl.Sch.I<br>7½ Berl. Stadi-<br>Ani. 1926                                                                                                                                                | 951/4<br>81<br>91<br>941/2<br>99,6<br>1003/6<br>951/8<br>1183/4              | 95 <sup>3</sup> / <sub>6</sub> 80 / <sub>9</sub> 91 95 95 101,30 95 / <sub>2</sub> 113 / <sub>3</sub> 86 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                            |
| Dt.Ablösungsanl m.Auslossch. 6% Reichsschatz Anw. 1935 5½% Dt.Int.Anl. 6% Dt.Reichsant. 1927 7% do. 1929 6% Pr.Schatz. 33 Dt. Kom.Abl.Anl do. m. Ausl.Sch.I 7% Berl. Stadt- Anl. 1926 do. 1928 8% Bresl. Stadt-                                                                                                                                                          | 951/4<br>81<br>91<br>941/2<br>99,6<br>1003/8<br>951/6                        | 95 <sup>3</sup> / <sub>6</sub> 80 / <sub>9</sub> 91 95 95 101,30 95 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 118 / <sub>2</sub>                                                                                              |
| Dt.Ablösungsani<br>m.Auslossch.<br>6% Reichschatz<br>Anw. 1935<br>51½% Dt.Int.Ani.<br>51½% Dt.Reichsani.<br>1927<br>7% do. 1929<br>6% Pr.Schatz. 33<br>Dt. Kom.Abl.Ani.<br>do. m. Ausl.Schi.<br>7% Berl. Stadt-<br>Ani. 1928<br>do. 1928<br>6% Bresl. Stadt-<br>Anl. V. 28 I.                                                                                            | 951/4<br>81<br>91<br>94/2<br>99,6<br>100/6<br>951/8<br>113/4<br>805/8        | 95 <sup>3</sup> / <sub>6</sub> 80 / <sub>9</sub> 91 95 95 101,30 95 <sup>1/2</sup> 113 / <sub>3</sub> 86 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 80 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>                                             |
| Dt.Ablösungsanl m.Auslossch. 6% Reichsschatz Anw. 1935 5½% Dt.Int.Anl. 5%Dt.Reichsanl. 1927 7% do. 1929 6% Pr. Schatz. 33 Dt. Kom.Abl.Anl do, m. Ausl.Sch.I 7% Berl. Stadi- Anl. 1928 do. 1928 6% Bresl. Stadi- Anl. v. 28 I. 8% do. Sch. A. 29                                                                                                                          | 951/4<br>81<br>91<br>94.1/2<br>99,6<br>100.1/6<br>951/8<br>113.3/4<br>80.5/8 | 953/6<br>80 /9<br>91<br>95<br>95<br>101,30<br>951/2<br>113 //2<br>861/2<br>805/8                                                                                                                                |
| Dt.Ablösungsanl m.Auslossch. 6% Reichsschatz Anw. 1935 518% Dt.Int.Anl. 6% Dt.Reichsanl. 1927 7% do. 1929 6% Pr.Schatz. 38 Dt. Kom.Abl.Anl do. m. Ausl.Sch.I 7% Berl. Stadt- Anl. 1926 4% Brest. Stadt- Anl. v. 28 I. 8% do. Stadt. 26 7% do. Stadt. 29                                                                                                                  | 951/4<br>81<br>91<br>94/2<br>99,6<br>100/6<br>951/8<br>113/4<br>805/8        | 95 <sup>3</sup> / <sub>6</sub> 80 / <sub>9</sub> 91 95 95 101,30 95 <sup>1/2</sup> 113 / <sub>3</sub> 86 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 80 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>                                             |
| Dt.Ablösungsani<br>m.Auslossch.<br>6% Reichsschatz<br>Anw. 1935<br>5½% Dt.Int.Ani.<br>5% Dt.Reichsani.<br>1927<br>7% do. 1929<br>6% Pr. Schatz. 33<br>Dt. Kom.Abl.Ani<br>do. m. Ausl.Sch.I<br>7% Berl. Stadi-<br>Ani. 1926<br>do. 1928<br>8% Bresl. Stadi-<br>Ani. v. 28 I.<br>8% do. Stadt. 26<br>8% Ostad. 29<br>7% do. Stadt. 26<br>8% Niederschies.<br>Prov. Ani. 23 | 951/4<br>81<br>91<br>94.1/2<br>99,6<br>100.1/6<br>951/8<br>113.3/4<br>80.5/8 | 953/6<br>80 /9<br>91<br>95<br>95<br>95 101,30<br>95 12<br>113 /3<br>86 1/2<br>80 5/8                                                                                                                            |
| Dt.Ablösungsani<br>m.Auslossch.<br>6% Reichschatz<br>Anw. 1935<br>5½% Dt.Int.Ani.<br>5½% Dt.Reichsani.<br>1927<br>7½ do. 1929<br>5% Pr.Schatz. 33<br>Dt. Kom.Abl.Ani<br>do. m. Ausl.Schi.<br>7½ Berl. Stadi-<br>Ani. 1928<br>do. 1928<br>3% Brest. Stadi-<br>Ani. v. 28 I.<br>8% do. Sch. A. 29<br>7½ do. Stadt. 26<br>3½% Niederschies.                                 | 951/4<br>81<br>91<br>94.1/2<br>99,6<br>100.1/6<br>951/8<br>113.3/4<br>80.5/8 | 95 <sup>3</sup> / <sub>6</sub> 80 / <sub>9</sub> 91 95 95 101,30 95 <sup>4</sup> / <sub>2</sub> 118 / <sub>4</sub> 86 <sup>4</sup> / <sub>2</sub> 86 <sup>4</sup> / <sub>2</sub> 86 <sup>4</sup> / <sub>2</sub> |

| 1 | Anst.G.Pf. 17/18     |         | 93          | 1  |
|---|----------------------|---------|-------------|----|
| ı | 8% do. 13/15         |         |             | 31 |
| ı | 6% (7%) G. Pfdbrf    | 5 911/  | 92          | 4  |
| ı | der Provinzial       |         |             | 4  |
| ı | bankOSReihel         |         | 90          | 1  |
| 1 |                      |         |             | 1  |
| 1 | 6% (8%) do. R. II    | 1 88    | 90          | 1  |
| ı | Oblig. Ausg.         | F 001/  | 0011        | -1 |
| ı | . Oblig. Ausg.       | 1 106.1 | 1891/4      | 1  |
| ı | 4% Dt. Schutz-       | 1       | ,           | 1  |
| I | gebietsanl. 1914     | 02      | 01/4        | я  |
|   |                      |         |             |    |
| l | Hypotheke            | nba     | nken        | 1  |
| ı | 8% Berl. Hypoth.     |         | T COLUMN    | 1  |
| J | GPfdbrf. 15          | 8916    | 881/2       | 1  |
| ı | 41/20/0 Berl. Hyp.   | 03-13   | 00./3       | н  |
| ŀ | Liqu. GPf. 8         | 89      | 89          | п  |
| ı | 7% Dt.Cbd.GPf, 2     | 891/2   | 891/2       |    |
| ı | 7% G.Obl.2           | 831/8   | 823/4       | П  |
| ı | 8% Hann. Bdcrd.      | 100     | 02.18       | 1. |
| ı | GPf. 13, 14          | 89      | 89          | E  |
| ı | 8% Preuß. Centr.     | 137.435 |             | В  |
| ı | Bd.GPf.v.1927        | 873/4   | 873/4       | п  |
| ı | 8% Pr. Ldsrntbk.     |         |             | 1  |
| ı | G. Rntbrf. I/II      | 93.     | 93          | 1  |
|   | 41/2% do. Liqu.      | 1000    |             | E  |
|   | Rentenbriefe         | 943/4   | 941/4       | 1  |
|   | 8% Schl. Boderd.     | 1000    | The second  | 1  |
|   | GPf. 3, 5            | 1306    | 873/6       | É  |
|   | 41/20/0 do. Li.G.Pf. | 88      | 881/2       | E  |
|   | 8% Schl. Boderd.     |         |             | lì |
|   | Goldk. Oblig.        | 1       | 1 2 3 3 3 3 | I  |
|   | 13, 15, 17, 20.      | 831/4   | 821/2       | E  |
| ĺ | Industrie-Ob         | ligat   | ionen       | B  |
| ý | Hal G Roup Da        | 100     | HOHOM       | E  |
| ģ | 10 L.G. Farb. Bds.   | 1231/2  | 1244        | E  |
| 3 | 10 THOOSEH DEADL     | 1544    | 94          | 1  |
| 4 | %Kiöckner Obi.       | 0.      | 1           |    |
| í | % Krupp Obl.         | 911/2   | 911/2       | 10 |

| Steuergutscheine                                                                                                     | Reichsschuldbuch-Forderungen                                                                           | 17   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                | Ausgabe I<br>6% April – Oktober<br>fällig 1935   1001/s<br>do. 1936   993/s – 10<br>do. 1937   99 – 10 | 03/8 |
| Ausländische Anleihen                                                                                                | do. 1938 941/8—95<br>do. 1939 933/8—94                                                                 |      |
| 5% Mex.1899abg.<br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> % Oesterr.St.<br>Schatzanw.14<br>4% Ung. Goldr.<br>4½% do. St. R.13 | do. 1940 92*/s-94 do. 1941 92*/s-93 do. 1942 92*/s-93 do. 1943 92*/s-98 do. 1944 do. 1944              | 5/8  |
| 4½% do. 14<br>4% Ung. Kronen 0,375 0,375<br>4% Türk.Admin. 4,6<br>do. Bagdad                                         | do. 1946<br>do. 1947<br>do. 1948                                                                       | 1/8  |
| $4\%_0$ do. Zoll. 1911 7,60 $10^{1}_{0}$ Kasch, O. Eb. Lissab.StadtAnl. $ 50^{1}/_6 $ $ 50^{1}/_6 $                  | 7% Dt. Reichsb. 1113% 111                                                                              | 5/8  |

| 4% Kasch. O. Eb.<br>Lissab.StadtAnl. 501/4 | 101/2 501/6 | 7% Dt. Reichst  |           | 1115/8   |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|----------|
| Banknotenk                                 | Lurs        | <b>8</b> Be     | rlin, 25. | Juni     |
| G                                          | B           |                 | G         | В        |
| Sovereigns 20,38                           | 20,46       | Lettländische   |           |          |
| 20 Francs-St 16,16                         | 16,22       | Litauische      | 41,97     | 42,13    |
| Gold-Dollars 4,185                         |             |                 | 63,27     | 63,53    |
| Amer.1000-5 Doll. 2,463                    |             | Oesterr, große  | -         | -        |
| do. 2 u. 1 Doll. 2,463                     | 2,483       | do. 100 Schill. |           | AND SOME |
| Argentinische 0,58                         | 0,60        | u. darunter     |           | -        |
| Englische, große 12,58                     | 12,64       | Schwedische     | 64,92     | 65,18    |
| do. 1 Pfd.u.dar. 12,58                     | 12,64       | Schweizer gr.   | 81,26     | 81,58    |
| Türkische 2,00                             | 2,02        | do.100 Francs   |           |          |
| Belgische 58,42                            | 55,66       | u. darunter     | 81,26     | 81,58    |
| Bulgarische                                |             | Spanische       | 34,18     | 34,32    |
| Dänische 56,24<br>Danziger 81,49           | 56,46       | Tschechoslow.   |           |          |
|                                            | 81,81       | 5000 Kronen     |           |          |
| Estnische 5,52                             | 5,58        | u.1000Kron      |           | -        |
| Französische 16,45                         | 16,52       | Ischechow.      | 40.00     |          |
| Hollandische 169,31                        | 169,99      | 500 Kr. u. dar. | 10,83     | 10,87    |
| Italien, große 21,35                       |             | Ungarische      | -         | -        |
| do. 100 Lire                               | 21,44       | Ostno           | ten       |          |
| und darunte: 21,36                         | 21,44       | Kl. poln. Noten |           | Para s   |
| In analomiasha - ar                        |             | ten ponta Moron | 48 00     |          |



# Handel - Gewerbe - Industrie



# Von den neuen deutsch-französischen Wirtschaftsverhandlungen

Die deutsch-französischen Handelsbeziehun- land? Bei der Beantwortung dieser Frage ist n werden offenbar mit den jetzt beginnen- zunächst zu berücksichtigen, daß Frankreich ein gen werden offenbar mit den jetzt beginnen-den Handelsvertragsverhandlungen zwischen beiden Ländern in ein neues Stadium eintreten, in dem der wirtschaftlichen Vernunft hoffentlich mehr Rechnung getra-gen werden wird als bisher. Die Nachbarländer Deutschland und Frankreich sind der Natur ihrer Lage nach in wirtschaftlicher Hinsicht ziemlich stark aufeinander angewiesen. Vor dem Kriege bewegte sich der deutsch-französische Warenaustausch durchaus in einer Deutschland günstigen Richtung. So wies die deutsche Außenhandelsbilanz im Jahre 1913 einen Aus-fuhrüberschuß nach Frankreich in Höhe von mehr als 200 Mill. Mark aus. Durch den Krieg brachen diese Beziehungen selbstver-ständlich vollkommen ab, bis in der ersten Nachkriegszeit allmählich wieder ein Ansteigen des gegenseitigen Handels der beiden Länder zu verzeichnen war.

Einen neuen tiefen Einschnitt aber bildete die große Weltkrisis. Vorher hatte

die einseitige Meistbegünstigung durch den Versailler Vertrag den deutschfranzösischen Außenhandel außerordentlich zuungunsten Deutschlands beeinflußt,

so daß noch im Jahre 1925, an dessen Beginn diese Klausel der einseitigen Meistbegünstigung abgelaufen war. Deutschland einen Einfuhrüber-schuß aus Frankreich in Höhe von 367 Mill. RM. Den Höhepunkt erreichte Deutschland ungünstige Linie im Jahre 1927 bei Deutschland ungunstige Linie im Jahre 1937 bei einem mehr als 600 Mill. RM. betragenden Einfuhrtüberschuß aus Frankreich. Von da an beserte sich das deutsch-französische Handelsverhältnis immer weiter zugunsten Deutschlands. Erstmalig im Jahre 1930 zeigte die deutsche Handelsbilanz einen Ausfuhrüberschuß im Handel mit Frankreich, und zwar in Höhe von fast 160 Mill. RM. 1932/33 allerdings im Fortschreiten der Krisis, trat wieder eine Rück-entwicklung ein, wobei immer stärker sich die Einfuhrbeschränkungen Frankreichs geltend

Die Grundlage der deutsch-französischen Handelsbeziehungen nun war in den letzten Jahren der Handelsvertrag von August 1927. Da die Franzosen ungern den ansteigenden Aktiwsaldo der deutschen Handelsbilanz im deutsch französischen Verkehr sahen, drängten sie auf Abänderung des Vertrages, die auch Ende 1931 vorgenommen wurde. Damals wurde der deutsche Export auf Grund von Kartell-abmachungen kontingentiert, bis die Fort-setzung dieser Politik zu einem nur noch 34,6 Mill. RM. betragenden deutschen Ausfuhrüberschuß im ersten Quartal 1934 führte. Infolgedessen sah sich Deutschland zu Gegenmaß nahmen genötigt, die wiederum zu neuen französischen Verschärfungen führten. So kam es schließlich, nachdem Ende 1932 noch ein Zusatzabkommen mit dem Ziel der Beseitigung der Zollbindungen angenommen worden war, Mitte Januar d. J. zur Kundigung des deutsch-französischen Handelsvertrages, An seine Stelle trat ein Provisorium, das nun-

Gläubiger-, Deutschland aber ein Schuldnerland ist, sodann, daß infolge der französischen Goldmanie der französische monetäre Goldbestand mehr als hundertmal so groß ist wie der deutsche Gold- und Devisenbestand, an dessen Einschrumpfung wiederum Frankreich nicht an letzter Stelle schuldig ist. Schließlich muß auch bedacht werden, daß in Krisenzeiten ohnehin ein Land, das wie Deutschland vorwiegend qualitativ hochstehende ihrem Wesen nach lebensnotwendige Erzeugnisse liefert, mit Naturnotwendigkeit größere Ausfuhren tätigen muß als ein Land wie Frankreich, dessen Exportstärke vor allem auf leichter entbehrlichen und zum Teil auf Luxusgütern beruht. Es kann kein Zweifel daran sein, daß

Deutschland im äußersten Falle auf fast sämtliche französischen Exportgüter verzichten könnte.

Entscheidend im jetzigen Zeitpunkte ist, daß die franzäsische Kontingentierungspolitik beiden Ländern, so-wohl Frankreich selbst als auch Deutschland, geschadet hat. Denn auf der einen Seite st es nicht möglich gewesen, auf Grund dieser Maßnahmen den französischen Export zu kräfigen, andererseits aber ist Deutschland, abgesehen von seinen geringeren Abnahmen französeicher Waren, infolge der weiteren Export-schrumpfungen immer weniger zahlungs- und transferfähig geworden, so daß das vor kurzem erklärte deutsche Transfermoratorium zu einem großen Teil von Frankreich verschul-

Diese Tatsachen werden sich die Franzosen vor Augen führen und dabei gleichzeitig beden-ken müssen, daß es für sie nicht nur Deutsch-lands Zahlungs- und Transferkraft, sondern auch die deutsche Aufnahmefähigkeit für französische Waren wieder zu stärken gilt. Nach Algier ist Deutschland der wichtigste Absatzmarkt für die französische Ausfuhrwirtschaft. Die jetzt beginnenden deutsch-französischen Handelsvertragsverhandlungen werden in ihrem Verlaufe zeigen, ob Frankreich aus diesen Erkenntnissen die notwendigen und einzig sinnvollen Folgerungen zu ziehen bereit ist. hd.

#### Die Zahl der Pferde in Deutschland stelgt

Deutschland steht mitten in der Motorisie-ng. Der Wunsch des Führers, das Auto solle rung. Der Wunsch des Führers, das Auto solle ein Volksverkehrsmittel werden, der Bau der großen Reichsautobahnen, nicht zuletzt die Erleichterung der steuerlichen Lasten haben dem Autoverkehr in den letzten Monaten einen starken Auftrieb gegeben. Die Automobilindustrie ist z. B. augenblicklich bei voller Belegschaft der Werke kaum in der Lage, den zahlreichen Bestellung aufgegeben wurden, frietgemäß nachzukommen. Da ist es erstaunlich, daß trotz dieser Zunahme an Kraftwagen seit 1932 auch die Zahlder Pferde in Deutschland nicht unwesentlich der Pferde in Deutschland nicht unwesentlich gestiegen ist. Die Pferde im Alter von weni-ger als einem Jahr haben sich um 6,1 Prozent, die zweijährigen um noch 5,2 Prozent vermehrt.

mehr am 30. Juni abläuft.

Wie ist es nun mit der Behauptung Frankreichs, der deutsche Export nach Frankreich sei während der letzten Jahre wieder größer gewen alls die französische Ausfuhr nach Deutsch- durchsetzt. Er kann hier häufig zu wenig

# Steigende industrielle Rentabilität

Die vom Statistischen Reichsamt in viertel reichen de Rente hätte finden können. jährlich erscheinenden Veröffentlichungen hergährlich erscheinenden Veröffentlichungen hergausgegebene Aktiengesellschaft-Statistik darf strophale Verlustwirtschaft der Krisenjahre bealls ein besonders brauchbarer Maßstab für eine zuverlässige Beurteilung der in dus triellen Rentabilität bezeichnet werden. Denn die Untersuchungen dieser Statistik erstrecken sich auf eine so große Zahl von bedeutenden Gesellschaften aller Industriezweige, daß die errechneten Durchschnittsziffern der Industriegemeinen als Durchschnittsziffern der Industriegemeinen als Durchschnittsziffern der Industrie überhaupt zu werten sind.

Bisher sind von der Statistik die Abschlüsse deutscher Aktiengesellschaften bis 30. Septem-ber 1933 erfaßt worden. Damit läßt sich nun-mehr der Verlauf von Dreiviertel des ersten Jahres eines wirtschaftlichen Wieder aufstiegs übersehen. Untersucht wurder Unitersucht wurden aufstiegs übersehen. Untersucht wurden 99 Gesellschaften mit Bilanztag zwischen 1. Januar und 31. März, 217 mit Stichtag im folgenden Vierteljahr und 244 mit Stichtag zwischen 1. Juli und 30. September 1933. Das Nominalkapital der untersuchten Gesellschaften beträgt 5351 Millionen RM., d. h. rund ein Viertel des Nominalkapitals aller deutschen Aktiengesellschaften überhaust

schaften überhaupt.

#### Verbesserung der wirtschaftlichen Lage

zeigt sich vor allem darin, daß in allen drei Vierteljahren die Gewinne gegenüber den Ergebnissen im Vorjahr gestiegen und die Verluste gefallen sind. Der Saldo aus Jahresgewinnen und Jahresverlusten insgesamt hat sich durch-weg von einem Verlustsaldo in 1932 in einen weg von einem Verlustsaldo in 1932 in einen Gewinnsaldo 1933 verwandelt. Die Gewinne wurden im ersten Vierteljahr mit 52,3 Millionen (gegen 51.0 im Vorjahr) die Verluste mit 24,0 (92,2) Millionen ausgewiesen; im zweiten Vierteljahr: Gewinne 81,4 gegen 77,1 Millionen im Vorjahr, die Verluste 17,7 gegen 153,1 Millionen; im dritten Vierteljahr: die Gewinne mit 53,6 gegen 42,6 Millionen und die Verluste mit 23,4 gegen 81,5 Millionen RM. in der gleichen Zeit des Vorjahres. Vorjahres.

Das sind in der Tat hocherfreuliche Ziffern. Sie beweisen klar den Aufstieg in der Wirtschaft der nach Beseitigung der marxistischen Regierung eingesetzt hat. Dieser Aufstieg bedeutet aber nun noch keineswegs, daß das in den untersuchten Gesellschaften arbeitende Kapital eine auch nur aus-

ausgenutzt werden, als daß die Anschaffung sich rentiert. Vor allem aber ist die Zunahme der Pferdezahl wohl daraus zu erklären, daß im Mittel- und Süddeutschland bisher großenteils mehr Kübe als Zugwich verwendet zunden zum seits sich alle Mittel die Franklich die Fr det wurden; nun setzt sich allmählich die Erkenntnis durch, daß eine solche Inanspruchnahme der Kühe sehr unwirtschaftlich ist. Man schaftt daher besonders in Bayern jetzt großenteils Pferde für die Ackerarbeiten an.

seitigt ist. Im ersten Dreiviertel des Jahres 1932 mußte nach Abzug der Gewinne ein Verlustsaldo von nicht weniger als 156,1 Millionen RM. festgestellt werden. In der gleichen Zeit des Jahres 1983 hat sich dagegen nach Abzug der Verluste ein Gewinnsaldo von 122,2 Millionen RM. ergeben. Es wäre aber völlig irrig, daraus zu schließen, daß die Mehrheit der deutschen Aktiengesellschaften ihren Aktionären. bereits wieder eine Rente zuführen könnte, die auch nur annähernd der Verzinsung von deut-schen Staats- oder Kommunalschuldverschreibungen entspräche.

Abgesehen davon, daß eine große Reihe von Aktiengesellschaften nach wie vor mit Ver-lust abschließen, komnten die Gewinn-gesellschaften im ersten Vierteljahr 1933 nur 2,89 Prozent Dividende ausschütten gegen 2,58 Prozent in der gleichen Zeit 1932. Gleichzeitig 2,89 Prozent Dividende ausschütten gegen 2,58 Prozent in der gleichen Zeit 1932. Gleichzeitig verloren aber die Verlustgesellschaften 1,55 Prozent ihres Aktienkapitals gegen 5,86 Prozent im Vorjahr. Im zweiten Vierteljahr betrug die Durchschnittsdividende 3,34 gegen 3,39 Prozent im Vorjahr, andererseits 0,85 gegen 6,18 Prozent im Vorjahr Verluste des Aktienkapitals bei den mit Verlust arbeitenden Gesellschaften. Im dritten Quartal wurde eine Dirit schaften. Im dritten Quartal wurde eine Divischaften. Im dritten Quartal wunde eine Divi-dende von 3,26 gegen 2,95 Prozent im Vorjahr ausgeschüttet. Bei den Verlustgesellschaften wurden 1,70 Prozent des Kapitals verloren gegen 5,87 Prozent im Vorjahr. Diese Ergebnisse zeigen, daß die deutsche

Industriewirtschaft sich zwar auf dem Wege der Gesundung befindet, aber noch keineswegs einen Zustand erreicht hat, den man schon als befriedigend bezeichnen könnte.

Gothaer Lebensversicherungsbank a. G. Die Generalversammlung genehmigte den von Generaldirektor Dr. Ullrich vorgetragenen Rechtenschaftsbericht. In diesem wird u. a. ausgeführt, daß auch die deutsche Privatversicherung auf das erste Jahr nationalsozialistischer Reichsführung mit Befriedigung zurückblicken könne, wenn auch bei ihr im allge-meinen im Jahre 1933 noch keine Geschäfts-belebung festgestellt werden könne, was sich daraus erkläre, daß sich sowohl Kriseneinflüsse als auch Belebungserscheinungen in der Versicherung später bemerkbar machten als auf anderen wirtschaftlichen Gebieten. Die Bank berichtet, daß der in den verflossenen Monaten des laufenden Jahres erzielte Zugang an neuen Versicherungen höher als in den gleichen Monaten des Vorjahres sei. Die Tochtergesellschaft, die Gothaer Allgemeine Versicheruntsbank AG., welche Unfall-, Haftpflicht-, Autokasko-, Transport- und Reise-gepäckversicherungen übernimmt, hat sich weiter günstig entwickelt. Sie kann nunmehr auf ein 10jähriges Bestehen zurückblicken.

#### Berliner Börse

Pestverzinsliche Werte gefragt

Berlin, 25. Juni. Nachdem durch das gute Zeichnungsergebnis auf die neue Reichs-anleihe auch seitens des kleinen Sparerpublikums das Vertrauen zur nationalsozialisti schen Regierung zum Ausdruck gekommen war wurde die Grundstimmung zu Beginn der neuer Woche wieder freundlicher, und besonders nach festverzinslichen Werten machte sich einige Nachfrage geltend. Auch über die Zinskonversion hatte man wider Erwarten fiber das Wochenende nichts gehört. Die Transferent-scheidung mit den einzelnen Ländern muß zwangsläufig im Laufe dieser Woche kommen. Da der Ordereingang relativ klein war, spielten Zufallsaufträge schon eine Rolle. stärker gedrückt sind Reichsbankanteile, Bemberg (heute Generalversammlung), Rhein, Braunkohle und Conti Linoleum zu nennen. Deutsche Linoleum werden heute ausschließlich 2,7 Prozent Dividendenabschlag gehandelt. Fest dagegen Siemens plus 2½ Prozent, Holzmann plus 2½. Schubert und Salzer plus 2½ und Westeregeln plus 4 Prozent, Von variablen Renten Altbesitz minus ½ Prozent, Reichsbahnvorzüge plus ½ Prozent, Reichschuldbuchforderungen Meis ½ Prozent, höher fritte Pölligkeiten his % bis % Prozent, Reichsschmadzenhorderungen % bis % Prozent höher, frühe Fälligkeiten bis % Prozent gebessert. Ebenso Reichsmarkobligationen. Auslandsrenten vernachlässigt, 4prozentige Oesterr. Gold plus % Prozent. Geld unverändert. Im Verlaufe, von Spezial werten ausgehend, fester. Berl.-Karlsr. Ind. auf die 5prozentige Dividende und den günstigen Abschluß 2½ Prozent höher. Auch später stil-

Ver. Nickel, Lingner-Werke, Bayer. Elektr. und Nordd. Kabel 3 bis 4 Prozent höher, dagegen Phönix Braunkohlen minus 34, Bankaktien Breslauer Produktenbörse überwiegend schwächer, Dedibank minus 1½ Prozent, auch Meininger Hypotheken 1½ Prozent schwächer. Zum Schluß im allgemeinen behauptet. Bemberg und Engelhardt-Brauerei schwach, dagegen Berl.-Karlsr. Ind., Dessauer Eisenbahnverkehr, Lahmeyer, Rhein. Braunkohen und Salzdetfurth mehrprozentig über An-

#### Frankfurter Spätbörse

Geschäftslos

Frankfurt a. M., 25. Juni. Aku 61, AEG. 23,25, IG. Farben 149,75, Lahmeyer 126,5, Rütgerswerke 39, Schuckert 90, Siemens u. Halske 149,5, Reichsbahn-Vorzug 112, Hapag 27,5, Nordd. Lloyd 32,5, Ablösungsanleihe Altbesitz 951/8. Reichsbank 154. Buderus 76.5. Klöckner 70,5, Stahlverein 40,5.

#### Breslauer Produktenbörse

Gute Nachfrage

Breslau, 25. Juni. Die freundliche Haltung für Brotgetreide hält unverändert am. Roggen wie Weizen begegnen guter Nachfrage. Ebenso ist die Marktlage in Hafer und Gerste, die nach wie vor begehrt bleiben. Am Mehlmarkt ist das Geschäft ruhig, die Tendenz aber stetig. Kartoffeln werden nur knamm angeaber stetig. Kartoffeln werden nur knapp amge-boten, und gehen zu den gesetzlichen Mindest-preisen um. Von Oelsaaten wurden Leinsamen, les Geschäft. Kursveränderungen gegen den An-fang im allgemeinen klein. Rhein. Braunkohle holen ihren Anfangsverlust wieder ein. Deutsche Linoleum kommen 58 zur Notiz, Altbesitz um % Prozent nachgebend. Berl.-Karlsr. Ind. 120%.

#### Berliner Produklenbörse

| (1000 kg)                          | 25. Juni 1934.                                          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Weizen 76/77 kg -                  | Weizenkleie 13,00                                       |
| (Märk.) 79/80 kg -                 | Tendenz: stetig                                         |
| Tendenz:                           | Roggenklete 13.10                                       |
| Roggen 72/73 kg                    | Tendenz: stetig                                         |
| (Märk.) 175                        |                                                         |
| Tendenz: stettg                    | Viktoriaerbsen 50 kg — KI. Speiseerbsen 17.00—18.0      |
| Gerste Braugerste -                | KI. Speiseerbsen 17,00—18,0<br>Futtererbsen 11,00—12,50 |
| Braugerste, gute                   | Wicken 9,00—9,750                                       |
| Sommergerste 201-215               | Leinkuchen -                                            |
| Wintergerste                       | Trockenschnitzel -                                      |
| Tendenz: stetig Hafer Märk 210-217 | Kartoffelflocken 8,10                                   |
| THE REAL PROPERTY.                 | Kartoffeln. weiße 2,30 - 2,60                           |
| Tendenz: ruhiger                   | rote 2,60-2,80                                          |
| Weizenmehl* 100 kg 26,50-27.25     | blaue -                                                 |
| Tendenz: stetig                    | gelbe 3,70 —4.00                                        |
| Roggenmehl* 22,65—23,40            | Fabrikk. % Stärke                                       |
| Tendenz: stetig                    |                                                         |
| *) plus 50 Pfg. Frachtenau         | sgleich                                                 |

| Weizen, hl-Gew. 75½ kg — (schles.) 77 kg 190 – 196 74 kg —                                                  | Wintergerste 61/62 kg — 68/69 kg — Tendenz: stetig                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70 kg —<br>68 kg —                                                                                          | Futtermittel 100 kg                                                                                   |
| Roggen, schles. 73 kg 160 – 164<br>74 kg –<br>70 kg –                                                       | Weizenkleie — Roggenkleie — Gerstenkleie —                                                            |
| Hafer 45 kg — 48—49 kg —                                                                                    | Tendenz: nachgiebig  Mehl 100 kg                                                                      |
| Braugerste, feinste gute                                                                                    | Weizenmehl (68%) 26 Roggenmehl(81,5%) 22 Auszugmehl Tendenz: stetig                                   |
| Oelsaaten 100 kg<br>Winterraps —<br>Tendenz Leinsamen 30<br>fest Senfsamen 50<br>Hanfsamen —<br>Blaumohn 48 | Kartoffeln 50 kg Speisekartoffeln, gelbe rote weiße - Fabrikkart, f. % Stärke - Tendenz: kein Angebot |
| *) plus 50 Pfg. Frachtenaus                                                                                 | sgleich                                                                                               |

#### Posener Produktenbörse

Posen, 25. Juni. Roggen Tr. 100 To. 14,50, Gerste 695—705 17,50—18,00, Gerste 675—685 16,50—17. Wintergerste 15—15,50, Hafer 14,75—15,25, Weizenkleie 10,50—10,75, grobe Weizenkleie 11—11,50. Rest der Notierungen unverandert. Stimmung ruhig.

#### Warschauer Börse

Bank Polski Cukier

86,00-86,50-86,00 19.00

25. Juni 1934

Dollar privat 5,28½, New York 5,29¾, New York 5,29¾, New York Kabel 5,30, Belgien 123,78, Danzig 172,72, Holland 359,40, London 26,69, Paris 34,96, Prag 22,02; Schweiz 172,35, Italien 45,28, Berlin 202,90, Stockholm 137,65, Oslo 134,00, Pos. Investitions- Gr Zloty 47,26 - 47,40

anleihe 4% 111,50, Pos. Konversionsanleihe 5% 65—65,40—65.25. Eisembahnanleihe 5% 58.25, Dollaranleihe 6% 71,75—72,00, 4% 53,40—53,25, Bodenkredite 4½% 47,60—47.50. Tendenz in Aktien und Devisen uneinheitlich.

#### I andones Matalla (Schlußkungs)

| Kupfer: stetig Stand. p. Kasse 3 Monate Settl. Preis Elektrolyt Best selected Elektrowirebars Zinn: stetig Stand. p. Kasse 3 Monate Settl. Preis Banka Straits Blei: stetig ausländ, prompt | $\begin{array}{c} 25. \ 6 \\ \hline 316/8 - 318/4 \\ 32 - 322/16 \\ 313/4 \\ 34/3 4 - 351/4 \\ 34 - 351/4 \\ 34 - 351/4 \\ 227 1/6 - 2275/6 \\ 227 1/6 - 2275/6 \\ 227 1/6 \\ 228 1/4 \\ \end{array}$ | ausl. entf. Sieht. offizieller Preis inoffiziell. Preis ausl. Settl. Preis ZInk willig gewöhnl.prompt offizieller Preis inoffiziell. Preis gew. entf. Sieht. offizieller Preis inoffiziell. Preis gew., Settl. Preis Gold Silber (Barren) Silber-Lief.(Barren) | 25. 6.  111/s - 118/s  111/s - 118/s  138/s  138/s  138/s  138/s  138/s  20% - 22  207/s - 221/s  207/s - 221/s |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| offizieller Preis<br>inoffiziell. Preis                                                                                                                                                     | 11 11-111/16                                                                                                                                                                                          | Zinn-Ostenpreis                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |

Berlin, 25. Juni. Elektrolytkupfer (wirebars), prompt, cif Hamburg, Bremen oder Rotterdam: Für 100 kg in Mark: 45.5.

Berlin, 25. Juni. Kupfer 40.5 B., 39.5 G., Blei 17 B., 16,25 G., Zink 20 B., 19,25 G.

#### Berliner Devisennotierungen

| Für drahtlose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25. 6.                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             | 24.                                                                                                                                                                                                  | 6,                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auszahlung auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Geld                                                                                                                                                                                                 | Brief                                                                                                                                                                                       | Geld                                                                                                                                                                                                 | Brief                                                                                                                                                                                       |
| Buenos Aires 1 P. Pes. Canada 1 Can. Doll. Japan 1 Yen Istambul 1 ttrs. Pfd. London 1 Pfd. St. New York 1 Doll. Rio de Jameiro 1 Mir. AmstdRottd. 100 Gl. Athen 100 Drachm. Brüssel-Antw. 100 Bl. Bukarest 100 Lei Danzig 100 Gulden Italien 100 Lire Jugoslawien 100 Din. Kowno 100 Litas Kopenhagen 100 Kr. Lissabon 100 Eseudo Oslo 100 Kr. Paris 100 Frc. Prag 100 Kr. Riga 100 Latts | 0,608<br>2,532<br>0,749<br>1,994<br>1,994<br>1,265<br>2,510<br>0,189<br>169,73<br>2,497<br>58,58<br>81,67<br>21,48<br>81,67<br>21,664<br>42,11<br>56,39<br>11,49<br>68,44<br>16,50<br>10,44<br>77,42 | 0,612<br>2,538<br>0,751<br>1,995<br>12,655<br>2,516<br>0,191<br>170,07<br>2,503<br>58,70<br>2,492<br>81,83<br>21,52<br>5,676<br>42,19<br>56,11<br>11,51<br>63,66<br>16,54<br>10,46<br>77,58 | 0,605<br>2,822<br>0,751<br>1,998<br>12,625<br>2,509<br>0,181<br>169,73<br>2,497<br>58,57<br>2,488<br>81,67<br>21,53<br>5,664<br>42,11<br>63,44<br>63,44<br>11,49<br>63,44<br>16,50<br>10,44<br>77,42 | 0,612<br>2,528<br>0,758<br>2,002<br>12,665<br>2,515<br>0,183<br>170,07<br>2,503<br>58,69<br>2,492<br>81,83<br>21,57<br>5,676<br>42,19<br>56,51<br>11,51<br>63,56<br>16,54<br>10,46<br>77,58 |
| Schweiz 100 Frc.<br>Sofia 100 Leva<br>Spanien 100 Peseten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31,47<br>3,047<br>34,32                                                                                                                                                                              | \$1,63<br>3,053<br>34,38                                                                                                                                                                    | 81,44<br>3,047<br>34,32                                                                                                                                                                              | 31,60<br>3,053<br>34,38                                                                                                                                                                     |
| Stockholm 100 Kr. Wien 100 Schill. Warschau 100 Złoty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65,08<br>48,45<br>47,30                                                                                                                                                                              | 65,22<br>48,55<br>47,40                                                                                                                                                                     | 65,08<br>48,45<br>47,30                                                                                                                                                                              | 65,22<br>48,55<br>47,40                                                                                                                                                                     |